

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III B. 86

holl)







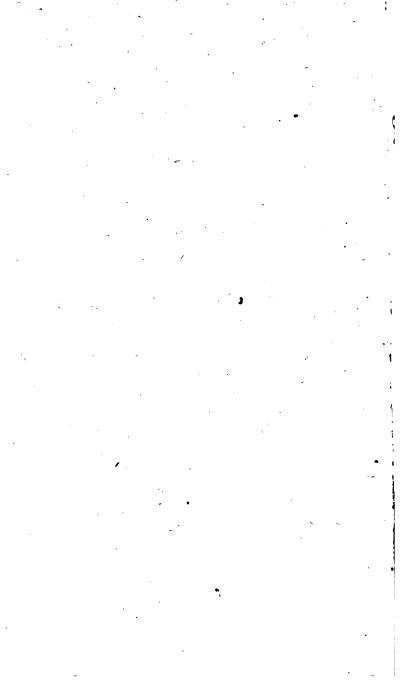

# Boethe's

Wet rre.

Siebenter Band.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchandlung.



## Inhalt.

Iphigenie auf Cauris. Corquato Casso.

Die natürliche Locter.

Elpenor.

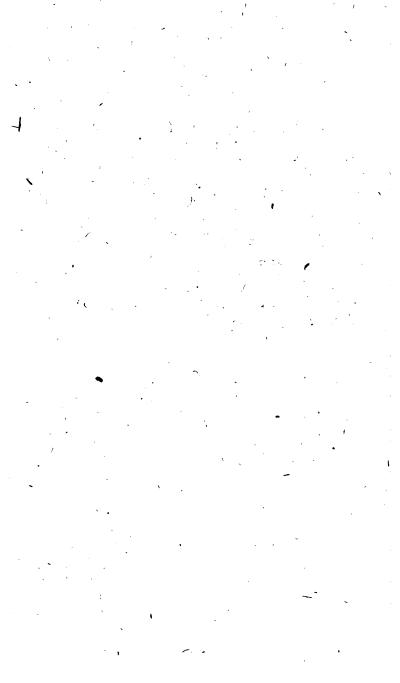

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schauspiel.

#### Derfonen.

Iphigenie.

Thoas, Ronig ber Caurier.

Dreft.

Pplades.

Schauplaß.

Sain por Dianens Tempel.

# Erfter Aufzüg.

#### Erfter Müftritt.

#### Iphigente.

Beraus in eure Schatten, rege Birfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Saines, Bie in ber Gottinn filles Seiligthum, Eret' ich noch jest mit icaubernbem Gefühl, Als wenn ich fie jum Erftenmal betrate, Und es gewöhnt fich nicht mein Beift bierber. So mandes Jahr bemahrt mid bier verborgen Ein hober Bille, bem ich mich ergebe; Dod immer bin ich, wie im erften, fremb. Denn ad mid trennt bas Deer von ben Geliebten. Und an bem Ufer fteb' ich lange Lage, Das Land ber Griechen mit ber Seele füchenb: Und gegen meine Geufger bringt bie Belle Rur bumpfe Cone braufend mir beraber. Beb bem, ber fern von Eltern und Gefdwiftern Ein einfam Leben führt! 3bm gebrt ber Gram Das nachfte Glack por feinen Lippen weg. 36m ichmarmen abmarts immer ble Bedanteit Rad feines Baters Sallen, wo bie Sonne

Buerft ben himmel vor ihm aufschloß, wo Sich Mitgeborne fpielend fest und fester Mit fanften Banden an einander Inupften. 36 rechte mit ben Gottern nicht; allein Der Frauen Buftand ift beflagenemerth. Bu Sauf' und in bem Rriege berricht ber Mann Und in ber Frembe weiß er fich gu belfen. Ihn freuet ber Befig; ibn front ber Sieg; Ein ehrenvoller Tob ift ihm bereitet. Bie eng gebunden ift bes Beibes Gludt Soon einem rauben Gatten ju gehorden, Ift Pflicht und Eroft; wie elend, wenn fie gar Ein feindlich Schicfal in bie Rerne treibt! So halt mid Thoas bier, ein ebler Mann, In ernften, beil'gen Stlavenbanben feft. D wie beschämt gefteh' ich, daß ich bir Mit fillem Bibermillen biene, Gottinn, Dir meiner Retterinn! Mein Leben follte Bu frepem Dienfte bir gewibmet fenn. And hab' ich ftets auf bich gehofft und hoffe Roch jest auf bid, Diana, die bu mich, Des größten Roniges verftogne Lochter, In beinen beil'gen, fanften Urm genommen. Ja, Cochter Beve, wenn bu ben boben Mann, Den du, die Cochter fordernd, angstigteft, Wenn du den gottergleichen Agamemnon, Der bir fein Liebstes jum Altare brachte, Bon Eroja's umgewandten Mauern rabmlich, Dach feinem Baterland jurud begleitet, Die Gattinn ibm, Eleftren und ben Sohn, Die iconen Schabe, mobl erbalten baft;

So gib auch mich ben Meinen endlich wieber, Und rette mich, die du vom Cod' errettet, Much von bem Leben bier, bem zweyten Code!

#### 3 weyter Auftritt.

Iphigenie. Artas.

#### Mttas.

Der König sendet mich hieher und bent Der Priesterinn Dianens Gruß und Heil. Dieß ist der Tag, da Cauris seiner Göttinn Für wunderbare neue Siege dankt. Ich eile vor dem König' und dem Seer, Zu melden daß er kommt und daß es naht.

#### 3phigenie.

Bir find bereit fie murbig gu empfangen, Und unfre Gottinn fieht willfomm'nem Opfer Bon Thoas Sand mit Gnadenblid entgegen.

#### Urfas.

D fand' ich auch ben Blid ber Priesterinn, Der werthen, vielgeehrten, beinen Blid, D beil'ge Jungfrau, beller, leuchtender, Und Allen gutes Zeichen! Noch bebedt Der Gram geheimnisvoll bein Innerstes; Bergebens harren wir schon Jahre lang Auf ein vertranlich Wort aus beiner Brust. So lang ich bich an dieser State tenne, Ift dies ber Blid, vor dem ich immer schandre; And wie mit Eisenbanden bleibt bie Seeld In's Innerste bes Busens dir geschmiedet.

Jphigenie.

Bic's der Bertriebnen, der Bermaif'ten giemt, Arfas.

Scheinft bu bir bier vertrieben und vermaif't?

Iphigenie.

Sann und jum Baterland' die Frembe werben? Artas.

Und bir ift fremd bas Baterland geworben.

Iphigenie.

Das ist's warum mein blutend Herz nicht heilt, In erster Jugend, da sich kaum die Seele Un Bater, Mutter und Geschwister band; Die neuen Schöslinge, gesellt und lieblich, Bom Kuß der alten Stämme himmelmarts Bu dringen ürebten; leider fasste da Ein fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Geliebten, riß das schone Band Mit ehrner Faust entzwey. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gebeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder aus.

Artas.

Wenn bu bich fo ungladlich nennen willst, So darf ich dich auch wohl undantbar nennen,

Iphigenie.

Dant babt ibr ftete.

#### Mrtas.

Doch nicht ben reinen Dant, .

Um bessentwillen man die Bohlthat thut; Den froben Bild, der ein zustriednes Leben Und ein geneigtes herz dem Birthe zeigt. Als dich ein tiefzgeheimnisvolles Schickfal Bor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Thoas dir, als einer Gottergeb'nen, Mit Ehrsurcht und mit Neigung zu begegnen, Und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Beil Niemand unser Reich vor dir betrat, Der an Dianens heil'gen Stufen nicht.

#### Bphigenie.

Frev athmen macht das Leben nicht allein. Belch Leben ift's, das an der heil'gen State, Sleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern muß? Und nenn' ich das Ein frohlich selbstbewusstes Leben, wenn Uns jeder Lag, vergebens hingetrüumt, Ju jenen grauen Lagen vorbereitet, Die an dem User Letbe's, selbstvergessend, Die Trauerschaar der Abgeschiednen seiert? Ein unnut Leben ist ein früher Lod; Dieß Frauenschickal ist vor allen mein's.

#### Mrfas.

Den eblen Stols, daß du dir felbft nicht g'nugeft, Bergeih' ich dir, fo febr ich bich bedaure; Er raubet ben Benug bes Lebens bir.

Du baft bier nichts gethan felt beiner Ankunft ? Wer hat bes Ronigs truben Ginn erheitert? Ber bat den aften graufamen Gebrauch, Das am Altar Dianens jeber Frembe Gein Leben blutenb lafft, von Jahr ju Jahr, Mit fanfter Ueberrebung aufgehalten, Und die Gefangnen vom gewiffen Cob' In's Baterland fo oft zuruchgeschickt? Sat nicht Diane, fatt ergurnt gu fenn, Daß fie ber blut'gen alten Opfer mangelt, Dein fanft Gebet in reichem Mag erbort! Umidwebt mit frobem Kluge nicht ber Sieg Das heer? und eilt er nicht fogar poraus? Und fühlt nicht Jeglicher ein besser Loos? Seitdem der Ronig, der uns weil und tapfor So lang geführet, unn fic auch ber Milbe In beiner Gegenwart erfreut und uns Des idmeigenden Geborjams Pflicht erleichtert. Das nennft bu unnas? wenn von beinem Befen Auf Taufenbe berab ein Balfam traufelt? Wenn bu bem Bolle, bem ein Gott bid brachte. Des neuen Gludes em'ge Quelle wirk, Und an dem unwirthbaren Todes; Ufer Dem Tremben Seil und Rudtebr gubereiteft?

Iphigente.

Das Benige verfdwindet leicht dem Blid, Der vormarte fieht, wie viel noch abrig bleibt,

Artas.

Ded lebft bu ben, ber mas er thut nicht fadit?

Iphigenie.

Man tabelt ben, ber feine Thaten wägt.

Urfas.

And ben, der mahren Werth zu ftolz nicht achtet, Wie den, der faliden Werth zu eitel hebt. Glaub' mir und hot' auf eines Mannes Wort, Der treu und redlich dir ergeben ift: Wenn heut der Konig mit dir redet, so Erleichtr' ihm was er dir zu sagen benkt.

Inbigenie.

Du angfteft mid mit jedem guten Borte; Oft wich ich feinem Antrag mublam aus.

Artas.

Bebeute mas bu thuft und mas bir nust. Seitbem ber Ronig feinen Sohn verloren, Bertrant er Benigen ber Seinen mehr, Und diefen Wenigen nicht mehr wie fonft. Miggunftig fieht er jedes Eblen Cobn Als feines Reiches Folger an, er fürchtet Ein einsam bulflos Alter, ja vielleicht Bermegnen Aufftand und frubzeit'gen Tob. Der Scothe fest in's Reben feinen Borang, Am wenigsten ber Ronig. Er, ber nur Semobut ift gu befehlen und gu thun, Rennt nicht bie Aunft von Weitem ein Gefprach Rach feiner Abficht langfam fein gu lenten. Erfdwer's ibm nicht durch ein rudbaltenb Beigern. Durch ein vorfeslich Migverfteben. Geb Defallig ibm ben balben Beg entgegen.

Iphigenie.

Soll ich beschlennigen mas mich bedroht? Artas.

Billft bu fein Berben eine Orobung nennen? Iphigente.

Es ift bie foredlichfte von allen mir. Arfas.

Sib ihm für feine Reigung nur Bertraun.

Iphigenie.

Benn er von Furcht erft meine Geele lof't.

Erfas.

Barum verfcweigft bu beine hertunft ibm! Iphigenie.

Beil einer Priefterinn Geheimniß giemt.

artae.

Dem König' follte nichts Gebeimniß fevn; Und ob er's gleich nicht forbert, fahlt er's bod Vad fahlt es tief in feiner großen Geele, Daß du forgfältig dich vor ihm verwahrst.

Iphigenie.

Rabrt er Berbruß und Unmuth gegen mich?

Artas.

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von bir; Doch haben hingeworfne Worte mich Belehrt, daß seine Seele fest den Bunsch Ergriffen hat dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst! damit In seinem Busen nicht der Unmuth reife Und dir Entsehen bringe, du zu spat An meinen trenen Rath mit Reue bentest.

#### Iphigenie.

Wie? Sinnt der Konig, was tein edler Mann, Der seinen Namen liebt und dem Verehrung Det Himmlischen den Busen bändiget, Je denken sollte? Sinnt er vom Altar Mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So ruf' ich alle Götter und vor allen Dianen, die entschlosine Göttinn an, Die ihren Schut der Priesterinn gewist Und Jungfran einer Jungfran, gern gewährt,

#### Arfas.

Sep rubig! Ein gewaltsam neues Blut Ereibt nicht ben König, folde Junglingsthat Berwegen ausznüben. Wie er sinnt, Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaufhaltbar er vollenden wird:
Denn seine Seel' ift fest und unbeweglich.
Drum bitt' ich bich, vertrau' ihm, sep ihm bantbar, Benn du ihm weiter nichts gewähren fannst.

Iphigenie.

D fage was bir weiter noch befannt ift.

#### Artas.

Erfahr's von ihm. Ich feb' den König tommen; On ehrft ihn, und bich beißt bein eigen herz, Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein ebler Mann wird durch ein gutes Wort Der Frauen weit geführt.

3phigente (allein.) Zwar feh' ich nicht, Wie ich dem Rath des Trenen folgen foll.



Doch folg' ich gern ber Pflicht, bem Rouige Fur feine Boblibat gutes Bort zu geben, Und muniche mir baf ich bem Machtigen, Bas ihm gefällt, mit Bahrheit fagen moge.

#### Dritter Auftritt.

Iphigenie. Thoas.

#### Iphigenie.

Mit tonigliden Gutern fegne bid Die Gottinn! Sie gewähre Sieg und Ruhm Und Reichthum und bas Bohl der Deinigen Und jedes frommen Bunfches Fulle bir! Daß, der du über Biele forgend herrscheft, Du auch vor Bielen seltnes Glud genießeft.

#### Thoas.

Bufrieden war' ich wenn mein Bolf mich rühmte: Was ich erwarb, genießen Andre mehr Als ich. Der ist am glücklichsten, er sep Ein König ober ein Geringer, dem In seinem Hause Wohl bereitet ist. Du nahmest Theil an meinen tiesen Schmerzen, Als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, Den letzten, besten, von der Seite ris. So lang die Rache meinen Geist besaß, Empfand ich nicht die Dede meiner Wohnung; Doch jest, da ich befriedigt wiederkehre, Ihr Reich zerstört, mein Sohn gerochen ist,

Bleibt mir zu hause nichts das mich ergete. Der frohliche Gehorsam, ben ich sonst Aus einem jeden Auge bliden sah, Ift nun von Sorg' und Unmuth still gedämpft. Ein Jeder sinnt was tunftig werden wird, Und folgt dem Kinderlosen, weil er muß. Nun tomm' ich heut in diesen Tempel, den Ich oft betrat um Sieg zu bitten und Far Sieg zu danten. Einen alten Wunsch Krag' ich im Busen, der auch dir nicht fremb, Noch unerwartet ist: ich hoffe, dich Jum Segen meines Wolfs und mir zum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzusühren.

#### Iphigenie.

Der Unbekannten bieteft du ju viel, D Konig, an. Es ftebt die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer Als Sont und Rube sucht, die du ihr gabft.

#### Thoas.

Daß bu in das Seheimnis beiner Ankunft Bor mir wie vor dem Letten stets dich hullest, War' unter keinem Bolke recht und gut. Dieß Ufer schreckt die Fremben: das Seseh Sebietet's und die Noth. Allein von dir, Die jedes frommen Nechts genießt, ein wohl Bon uns empfangner Saft, nach eignem Sinn Und Willen, ihres Lages sich erfreut, Bon dir hofft' ich Vertranen, das der Wirth Für seine Arene wohl erwarten barf.

#### 3phigenie.

Berbarg ich meiner Eltern Namen und Mein haus, o König, war's Verlegenheit, Richt Mistran'n. Denn vielleicht, ach wustest bu Wer vor dir steht, und weld verwünsches haupt Du nährst und schüßest, ein Entsesen fasste Dein großes Berg mit seltnem Schauer an, Und statt die Seite beines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit Aus beinem Reiche; stießest mich vielleicht, Eh' zu den Meinen frohe Rückehr mir Und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenden, Von seinem Haus' Vertriebnen überall Mit kalter frembet Schredensband erwartet.

#### Thoas.

Was auch der Rath der Sotter mit dir fep, Und was sie beinem Haus' und dir gedenkent; So fehlt es doch, seitdem du ben uns wohnst Und eines frommen Sastes Recht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sepn, Daß ich an dir ein schuldvoll Haupt beschüße.

3phigente.

Dir bringt bie Bohlthat Segen, nicht ber Gaft.

#### Thoas.

Bas man Verruchten thut wird nicht gesegnet. Drum endige bein Schweigen und bein Beigern; Es fordert dieß tein ungerechter Mann. Die Göttinn übergab dich meinen Sanden; Wie du ihr heilig warft, so warft bu's mir. Nuch sev ihr Wint noch tunftig mein Gereh: Wenn du nach Sause Rudtebr hoffen taunst, So sprech' ich dich von aller Fordrung los. Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt, und ist dein Stamm vertrieben, oder burch Ein ungeheures Unheil ausgelbscht, So bist du mein durch mehr als Ein Geseh. Sprich offen! und du weißt, ich halte Wort.

Iphigente.

Bom alten Bande lofet ungern fic Die Zunge los, ein langverschwiegenes Geheimniß endlich zu entdeden. Denn Einmal vertraut, verläfft es ohne Rudfehr Des tiefen herzens fichre Bohnung, schadet, Bie es die Gotter wollen, ober nunt. Bernimm! 3ch bin aus Lantalus Geschlecht.

Thoas.

Du fprichft ein großes Wort gelaffen ans. Rennst bu Den beinen Ahnherrn, ben ble Welt Als einen ehmals hochbeguabigten Der Sotter kennt? Ift's jener Tantalus, Den Jupiter zu Rath und Tafel zog, Un beffen alterfahrnen, vielen Sinn Berknupfenden Gesprächen Götter selbst, Wie an Orakelsprüchen, sich ergebten?

Iphigenie.

Er ift es; aber Gotter follten nicht Mit Menichen, wie mit Ihresgleichen, wandeln; Das fterbliche Geschlecht ift viel ju fcwach In nugewohnter Sobe nicht ju fowlindeln. Unedel war er nicht und fein Berrather; Allein jum Anecht ju groß, und jum Sefellen Des großen Donn'rers nur ein Mensch. So was Auch sein Bergeben menschlich; ihr Gericht War streng, und Dichter fingen: Uebermuth Und Untren sturzten ihn von Jovis Lisch Bur Schmach des alten Lartarus hinab. Ach und sein ganz Geschlecht trug ihren haß!

Thoas.

Trug es bie Sould bes Ahnherrn ober eigne ?

Sphigenie.

Smar bie gewalt'ge Bruft und ber Eitanen Rraftvolles Mart mar feiner Gobn' unb Entel Semiffes Erbtheil; boch es fcmiebete Der Gott um ibre Stirn ein ebern Band. Rath, Magigung und Beisheit und Gebnis Berbarg er ihrem icheuen buftern Blid: Bur Buth ward ihnen jegliche Begiet, Und grangenlos brang ihre Buth umber. Soon Delops, ber Gewaltig : wollende, Des Cantalus geliebter Sohn, erwarb Sich burd Berrath und Mord bas iconfte Beib, Des Denomaus Tochter, Sippodamien. Sie bringt ben Bunfden bes Gemable amen Gobne, Ehneft und Atreus. Reibifd feben fie Des Batere Liebe ju bem erften Sohn Mus einem andern Bette machienb an. Der Bag verbindet fie, und heimlich wagt Das Daar im Brubermord bie erfte That.

Der Bater mahnet Hippodamien Die Mörderinn, und grimmig fordert et Bon ihr den Sohn zurück, und sie entleibt Sich selbst —

#### Eboas.

Du soweigest? Fahre fort zu reben! Laß bein Bertrau'n bich nicht gereuen! Sprich!

Ipbigenie.

Bobl bem, ber feiner Bater gern gebentt, Der frob pon ihren Thaten, ihrer Große Den Sorer unterhalt, und ftill fich freuend Un's Enbe biefer iconen Reibe fic Beidloffen fiebt! Denn es erzeugt nicht gleich Ein Saus den Salbgott noch bas Ungebeuer: Erft eine Reibe Bofer ober Guter Bringt endlich bas Entfegen, bringt die Krenbe Der Welt betvor. — Nach ihres Baters Tobe Bebieten Atreus und Threft ber Stabt, Gemeinsam : bertidenb. Lange tonnte nicht Die Eintracht däuern. Bald entehrt Threst Des Brubers Bette. Madend treibet Atreus Ibn aus bem Reiche. Eudisch hatte icon Ebpeft, auf fcmere Thaten finnend, lange Dem Bruder einen Gobn entwandt und beimlich Ihn als ben feinen ichmeichelnd auferzogen. Dem fullet er bie Bruft mit Buth und Race Und fenbet ibn jur Konigsstadt, daß er 3m Obeim feinen eignen Bater morbe. Des Junglings Borfas wird entbedt; ber Ronig Straft graufam ben gefanbten Morber, mabnenb. Gogthe's Berte. VII. Bb.

Er tobte feines Brubers Cohn. Bu fpåt Erfährt er, wer vor feinen truninen Mugen Gemartert ftirbt; und bie Begier ber Race Aus feiner Bruft gu tilgen, finnt er ftill Auf unerhorte That. Er icheint gelaffen, Gleichgultig und verfohnt, und lodt ben Brubet Mit seinen berden Sobnen in das Reich Burud, ergreift bie Anaben, ichlachtet fie, Und fest bie etle ichaudervolle Speife Dem Bater bey bem erften Mable vor. Und da Threft an feinem Rleifche fich Gefattigt, eine Behmuth ihn ergreift, Er nach ben Rindern fragt, den Eritt, die Stimme Der Anaben an des Saales Thure icon Bu boren glaubt, wirft Atreus grinfend Ihm Saupt und Sife ber Erfchlagnen bin. -Du menbeft ichaubernd bein Geficht, o Ronig: So mendete die Sonn' ihr Antlig meg Und ihren Bagen aus bem em'gen Gleife. Dieg find bie Uhnherrn beiner Priefterinn; Und viel unseliges Befdid ber Manner, Wiel Thaten bes verworrnen Sinnes bedt Die Nacht mit ichweren gittigen und lafft Uns nur die grquenpolle Dammrung febn, EBoas.

Berbirg sie schweigend auch. Es sep genug Der Gräuel! Sage nun, durch welch ein Wunder Bon diesem wilden Stamme Du entsprangst. In bigenie.

Des Atreus altster Sohn mar Agamemnon: Er ift mein Bater. Doch ich barf es fagen, In ibm bab' ich feit meiner erften Beit Ein Mufter bes vollfommnen Manns gefehn. 36m brachte Clotemneftra mich, ben Erftling Der Liebe, bann Gleftren. Ruhig berrichte Der König, und es war dem Saufe Cantals Die lang' entbehrte Raft gemabrt. Allein Es mangelte bem Glud ber Eltern noch Ein Gobn, und taum mar biefer Bunich erfullt, Daß zwischen bepben Schwestern nun Orest Der Liebling muchs, als neues Uebel fcon Dem fichern Saufe gubereitet mar. Der Ruf bes Krieges ift ju euch gefommen, Der, um ben Raub ber iconften Fran gu rachen, Die gange Macht ber Furften Griechenlands Um Trojens Mauern lagerte. Db sie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Biel Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Bater führte Der Griechen heer. In Aulis harrten fie Muf gunft'gen Wind vergebend: denn Diane, Ergurnt auf ihren großen Rubrer, hielt Die Gilenden jurud und forberte Durch Ralchas Mund bes Ronige altite Tochter. Sie lodten mit ber Mutter mich in's Lager; Sie riffen mich vor ben Altar und weihten Der Gottinn Diefes Saupt. - Gie mar verfobnt; Sie wollte nicht mein Blut, und ballte rettend In eine Wolfe mich; in diesem Tempel Erfannt ich mich zuerft vom Lobe wieder .. 3ch bin es felbft, bin 3phigenie, Des Atreus Entel; Agamemnons Cochtet, Der Gottinn Eigenthum, Die mit bir fpricht.

#### Thoas.

Mehr Borgug und Bertrauen geb' ich nicht Der Konigstochter als der Unbefannten, Ich wiederhole meinen erften Antrag: Romm, folge mir und theile was ich habe.

Iphigenie.

Bie darf ich solden Schritt, o König, wagen? hat nicht die Göttinn, die mich rettete, Allein das Necht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schuhort ausgesucht, Und sie bewahrt mich einem Bater, den Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Jur schönsten Freude seines Alters hier. Vielleicht ist mir die frohe Nüdtehr nah; Und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte Mich wider ihren Willen hier gesesselt? Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte.

#### Thoas.

Das Zeichen ist, bag du noch hier verweilst. Such' Ausstucht solcher Art nicht augstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu versagen; Der Andre hort von Allem nur bas Rein.

Iphigenie.

Nicht Worte find es, die nur blenden follen; 3ch habe die mein tiefftes herz entdedt. Und fagst du die nicht selbst, wie ich dem Bater, Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen Mit angstlichen Geschlen sehnen muß? Daß in den alten hallen, wo die Erauer Noch manchmal stille meinen Namen lispelt,

Die Frende, wie um eine Reugeborns, Den schönften-Kranz von Saul' an Saulen schlinge. O sendetest du mich auf Schiffen bin! Du gabest, mir und Allen neues Leben.

#### Thoas.

So kehr' zurad! Thn' was bein Herz bich heißt, Und hore nicht bie Stimme guten Raths Und der Vernnnft. Sep ganz ein Beib und gib Dich hin dem Kriebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt. Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, Halt vom Verräther sie kein heilig Band, Der sie dem Vater, oder dem Gemahl Aus langbewährten, treuen Armen lock; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Sluth, So dringt auf sie vergebens treu und mächtig Der Ueberredung goldne Junge los.

Iphigente.

Gebent, o Ronig, beines eblen Bortes! Billft bu mein Butran'n fo erwiedern? Du Schienft vorbereitet Alles ju vernehmen.

Thoas.

Auf's Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch follt' ich's anch erwarten; wufft' ich nicht Daß ich mit einem Beibe handein ging?

Iphigen'ie.

Shilt nicht, o Konig, unfer arm Geschlecht. Richt herrlich wie bie euern, aber nicht Unebel sind die Wassen eines Beibes. Slaub' es, barin bin ich dir vorzuziehn.
Daß ich bein Glud mehr als du felber kenne.
Du mahnest, unbekannt mit dir und mir,
Ein naher Band werb' uns jum Glud vereinen,
Boll guten Muthes, wie voll guten Willens,
Dringst du in mich daß ich mich fügen foll;
Und hier dank' ich den Göttern, daß sie mir
Die Festigkeit gegeben, dieses Bundniß
Nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt.

Thoas.

Ce fpricht fein Gott; es fpricht bein eignes Serg.

Iphigenie.

Sie reben nur burd unfer hers ju uns.

Thoas.

Und hab' 3d, fie ju boren, nicht bas Recht?

Iphigenie,

Es überbraust ber Sturm bie garte Stimme.

Thoas.

Die Priefterinn vernimmt fie mobl allein?

Iphigenie,

Wor allen Anbern merte fie ber Fürft.

Thoas.

Dein heilig Amt und bein geerbtes Recht Un Jovis Eifch bringt bich ben Gottern nater, Alle einen erdgebornen Wilben.

Iphigenie.

SQ

Bigf' ich nun bas Bertrau'n, bas bu erzwangft.

#### Thoas.

3ch bin ein Menfch; und beffer ift's wir enten. So bleibe benn mein Bort: Gep Vriefterinn Der Gottinn, wie fie bich erforen bat; Doch mir verzeih' Diane bag ich ibr, Bisber mit Unrecht und mit innerm Borwurf, . Die alten Opfer vorenthalten habe. Rein Fremder nabet gludlich unferm Ufer; Bon Alters ber ift ihm ber Eod gewiß. Rur Du haft mich mit einer Freundlichfeit, In der ich bald ber garten Cochter Liebe, Bald ftille Reigung einer Braut ju febn Mich tief erfreute, wie mit Bauberbanden Gefeffelt, baß ich meiner Pflicht vergaß. Du hatteft mir die Sinnen eingewiegt, Das Murren meines Bolts vernahm ich nicht; Run rufen fie die Schuld von meines Cohnes Frubzeit'gem Cobe lauter über mich. um beinetwillen halt' ich langer nicht Die Menge, die bas Opfer bringend forbert.

#### Iphigenie.

Um meinetwillen hab' ich's nie begehrt. Der migversteht die himmlischen, der fie Blutgierig mahnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttinn mich nicht selbst dem Priester! Ihr war mein Dienst willfommner, als mein Tod.

#### Thoas.

Es giemt fic nicht fur uns, ben beiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Bernunft

Nach unferm Sinn zu beuten und zu fenken, Thu beine Pflicht, ich werde meine thun. Amer Fremde, die wir in des Ufers Höhlen Wersteckt gefunden, und die meinem Lande Nichts Gutes hringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttinn wieder Ihr erstes, rechtes, lang' entbehrtes Opferk Ich sende sie hierber; du weißt den Dienst.

#### Bierter Auftritt

Iphigente (allein.)

Du baft Bolten, gnabige Retterinn, Einzuhallen unichuldig Berfolgte, Und auf Binben bem ehrnen Gefdick fie Aus den Armen, über bas Deer, Heber ber Erbe weitefte Streden Und wohin es bir gut bunft ju tragen. Beife bift du und fiebeft bas Runftige; Richt vorüber ift bir bas Bergangne, Und bein Blid rubt über den Deinen Bie bein Licht, bas Leben ber Rachte. Ueber ber Erde rubet und maltet. D enthalte vom Blut meine Sanbe! Nimmer bringt es Segen und Rubes Und die Gestalt bes jufallig Ermorbeten Bird auf bes traurig unwilligen Morbers Bofe Stunden lauern und ichreden. Denn bie Unfterblichen lieben ber Menichen Beit verbreitete gute Geschlechter, Und sie friften bas flüchtige Leben Gerne dem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen himmele Mitgenießendes frohliches Anschau'n Eine Beile gonnen und laffen.

# Zwenter Aufzug.

### Erster Auftritt. Orest. Pplades.

Dreft.

Es ift ber Beg bes Cobes ben mir treten: Mit jedem Schritt wird meine Seele filler. Als ich Apollen bat, bas gräßliche Beleit der Rachegeister von ber Seite Dir abzunehmen, ichien' er Sulf' und Rettung 3m Tempel feiner vielgeliebten Schwefter, Die über Tauris berricht, mit boffnungsreichen Bemiffen Gotterworten gu verfprechen; Und nun erfüllet fich's, bag alle Roth Mit meinem Leben vollig enden foll. Bie leicht mird's mir, bem eine Gotterband Das Berg jufammenbrudt, ben Sinn betaubt, Dem iconen Licht ber Sonne ju entjagen. Und follen Atreus Entel in ber Schlacht Ein fiegbefrontes Ende. nicht gewinnen: Soll ich wie meine Abnen, wie mein Bater, Als Opferthier im Jammertobe bluten: Co fen es! Beffer bier vor dem Altar, Bill im verworfnen Bintel, mo bie . Dese Der nabvermandte Mendelmorber fiellt.

Last mir so lange Rub', ihr Unteried'schen,
Die nach dem Blut' ihr, das von weinen Tritten
Hernieder träuselnd meinen Psad bezeichnet,
Wie losgelassne Hunde spürend heht.
Last mich, ich komme bald zu euch binab;
Das Licht des Rags soll ench nicht sehn, noch mich.
Der Erde schöner grüner Teppich soll
Kein Aummelplat für Larven sevn. Dort unten
Such' ich euch auf; dort bindet alle dann
Ein gleich Geschick in ew'ge maste Nacht.
Nur dich, mein Pplades, dich, meiner Schuld
Und meines Banns unschuldigen Senossen,
Wie ungern nehm' ich dich in jenes Trauerland
Frühzeitig mit! Dein Leben oder Tod
Sibt mir allein noch Hossung oder Furcht.

## Polabes.

Ich bin noch nicht, Orest, wie du bereit,
In jenes Schattenreich hinabzugehn.
Ich sinne noch, durch die verworrnen Pfade,
Die nach der schwarzen Nacht zu führen schelnen,
Uns zu dem Leben wieder aufzuwinden.
Ich denke nicht den Tob; ich sinn' und horche,
Ob nicht zu irgend einer frohen Flucht
Die Götter Rath und Wege zubereiten.
Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet,
Kommt unausbaltsam. Wenn die Priesterinn
Schon, unsre Loden weihend abzuschneiden,
Die Hand erhebt, soll dein' und meine Nettung
Mein einziger Gedanke sene. Erhebe
Bon diesem Unmuth deine Seele; zweiselnd

Befchleunigest bu bie Gefahr. Apoll Gab und bas Bort: im heiligthum ber Schwester Sev Trost und hulf' und Rudlehr bir bereitet. Der Götter Borte sind nicht doppelfinnig, Wie der, Gebrücke sie im Unmuth mahnt.

Dreft.

Des Lebens bunkle Dede breitete
Die Mutter schon mir um das zarte Haupt.
Und so wuchs ich berauf, ein Ebenbild
Des Baters, und es war mein stummer Blick
Ein bittrer Borwurf ihr und ihrem Buhlen.
Wie oft, menn still Elektra meine Schwester
Am Feuer in der tiefen Halle saß,
Orangt' ich beklammen mich an ihren Schofe,
Und starrte, wie sie bitter weinte, sie
Mit großen Augen an. Dann sagte sie
Bon unserm hohen Bater viel: wie sehr
Berlangt' ich ihn zu sehn, bep ihm zu sepu!
Mich wunscht' ich bald nach Eroja, ihn bald ber.
Es kam der Tag

Pplabes.

D laß von jener Stunde Sich Höllengeister nachtlich unterhalten!
Und gebe die Erinnrung schöner Zeit
Bu frischem Heldenlause neue Kraft.
Die Götter brauchen manchen guten Mann zu ihrem Dienst auf dieser weiten Erde.
Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht dem Bater zum Seleite mit,
Da er unwillig nach dem Orcus ging.

Dreft.

D mar' ich, feinen Saum ergreifenb, ibm Gefolgt !

Pplabes.

So haben die, die bich erhielten, Für mich geforgt: denn was ich worden ware, Benn du nicht lebteft, tann ich mir nicht deuten; Da ich mit dir und beinetwillen nur Seit meiner Rindheit leb' und leben mag.

Dreft.

Erinnre mich nicht jener iconen Tage, Da mir bein Saus die frepe Statte gab, Dein edler Bater flug und liebevoll Die halberstarrte junge Blute pflegte; Da du ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten hunten Schmetterling! Um eine dunfle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gauteltest, Mir beine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Noth, mit die In rascher Jugend hingerissen schwarmte.

Polades.

Da fing mein Leben an, als ich bich liebte.

Dreft.

Sag: meine Roth begann, und du fpricht mabr. Das ift bas Aengftliche von meinem Schickfal, Daß ich, wie ein verpesteter Vertriebner, Geheimen Schmerz und Tob im Bufen trage; Daß, wo ich ben gesund'sten Ort betrete,

Gar balb um mich bie blubenben Gefichter Den Schmerzenszug langfamen Lod's verrathen.

#### Pplades.

Der Nachste mar' ich biefen Tod zu sterben, Benn je bein Sauch, Orest, vergistete. Bin ich nicht immer noch voll Muth und Lust? Und Luft und Liebe sind die Fittige Bu großen Thaten.

#### Dreft.

Große Thaten? Ja,

3ch weiß die Zeit, da wir sie vor uns sahn!

Benn wir zusammen oft dem Wilde nach

Durch Verg' und Thäler rannten, und dereinst

An Brust und Faust dem hohen Ahnherrn gleich

Mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so,

Dem Käuber auf der Spur zu jagen hofften;

Und dann wir Abends an der weiten See

Uns an einander lehnend ruhig saßen,

Die Wellen bis zu unsern Jüßen spielten,

Die Welt so weit, so offen vor uns lag;

Da fuhr wohl Einer manchmal nach dem Schwert,

Und künst'ge Thaten drangen wie die Sterne

Rings um uns ber unzählig aus der Nacht.

### Pplabes.

Unenblich ift das Wert, das zu vollführen Die Seele dringt. Wir mochten jede That So groß gleich thun als wie sie machet und wirb, Wenn Jahre lang burch Lander und Geschlechter Der Mund ber Dichter fie vermehrend walzt.

Es klingt fo foon mas unfre Bater thaten. Wenn es in fillen Abendichatten rubenb Der Jungling mit dem Con ber harfe ichlurft: Und was wir thun ift, wie es ihnen war, Boll Mub' und eitel Studwert! So laufen wir nach dem mas vor uns fliebt, Und achten nicht des Weges ben wir treten, Und feben neben und ber Abnberrn Eritte Und ihres Erdelebens Spuren taum. Bir eilen immer ihrem Schatten nach, Der gottergleich in einer weiten Ferne Der Berge Saupt auf goldnen Bolten front. 3ch halte nichts von dem, ber von fich bentt Bie ibn das Bolt vielleicht erheben mochte. Allein, o Jungling, bante bu ben Gottern, Dag fie fo frub durch bich fo viel gethan.

#### Dreft.

Wenn sie dem Menschen frohe That bescheren, Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Grenzen sichert, Und alte Feinde fallen oder fliehn! Dann mag er danken! denn ihm hat ein Gott Des Lebens erste, lette Lust gegonnt. Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Jum Morder meiner doch verehrten Mutter, Und eine Schandthat schändlich rächend, mich Durch ihren Wint zu Grund' gerichtet. Glaube, Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet, Und ich, der Lette, soll nicht schuldlos, soll Richt ehrenvoll vetgehn.

Pplades.

Die Gotter rachen

Der Batet Missethat nicht an dem Sohn; Ein Jeglicher, gut ober hose, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner That hinweg. Es erht der Eltern Segen, nicht ihr Fluch.

Dreft.

Uns führt ihr Gegen, bunft mich, nicht hierher. Dolabes.

Doch wenigstens ber hohen Gotter Bille.

Dreft.

So ift's ihr Bille denn, ber uns verberbt, Volabes.

Thu' was sie dir gebieten und erwarte. Bringst du die Schwester zu Apollen hin, Und wohnen Beyde dann vereint zu Delpht, Berehrt von einem Bolf das edel denst; So wird für diese That das hohe Paar Dir guadig seyn, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

Dreft.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tob.

Pplabes.

Sanz anders bent' ich, und nicht ungeschickt hab' ich bas schon Gescheh'ne mit dem Kunft'gen Berbunden und im Stillen ausgelegt. Bielleicht reift in der Götter Rath schon lange Das große Bert. Diana sehnet sich Bon biesem rauben Ufer der Barbaren. Und ihren blut'gen Menschenopfern meg. Wir waren ju ber schonen That bestimmt, Uns wird sie auferlegt, und feltsam find Wir an der Pforte schon gegwungen bier.

Dreft." ...

Mit feltuer Runft flichtst du ber Gotter Rath Und deine Bunfche flug in Eine gusammen.

Pplabes.

Was ift bes Menichen Alugheit, wenn fie nicht Auf Jener Willen broben achtend lauscht? In einer schweren Ehat beruft ein Gott Den ebeln Mann, der viel verbrach, und legt Ihm auf was uns unmöglich scheint zu enden. Es siegt der held, und bufend bienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

Dreft.

Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, ber auf dem schläpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Psade fort Mich zu den Todten reißt. Er trodne guabig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Bundenatgegen sprubelnd, ewig mich bestedt.

Pplabes.

Erwart' es rubiger! Du mehrft das Uebel Und nimmft das Amt der Furien auf dich. Las mich nur finnen, bleibe ftill! Julest, Bedarf's zur Chat vereinter Krafte, dann Auf' ich dich auf, und Beude fchreiten wir Mit überlegter Kuhnheit zur Rollendung, Gente's Werte, VII. Bb. Dreft.

3d bor' Ulpffen reben.

Pplabes.

Spotte nicht.

Ein Jeglicher muß feinen helben mablen, Dem er die Wege jum Olymp binauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn: Mir icheinen Lift und Alugheit nicht den Mann Bu ichanden, ber fich fuhnen Thaten weibt.

Dreft.

36 fdage den, ber tapfer ift und g'rab.

Pplabes.

Drum hab' ich teinen Rath von bir verlangt.
Schon ist ein Schritt gethan. Bon unsern Wächtern Sab' ich bisher gar Rieles ausgelockt.
Ich weiß, ein fremdes, gottergleiches Beib Salt jenes blutige Geset geseffelt; Ein reines herz und Weihrauch und Gebet Bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch Die Gütige; man glaubet, sie entspringe Bom Stamm der Amazonen, sep gestohn, Um einem großen Unheil zu entgehn.

Dreft.

Es fcheint ihr lichtes Reich verlor bie Kraft Durch des Berbrechers Rabe, den der Fluch Bie eine breite Racht verfolgt und dect. Die fromme Blutgier ibi't den alten Brauch Bon feinen Keffeln los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs todtet uns; Ein Beib wird uns nicht retten, wenn er zurnt.

### Pplabes.

Bohl une, daß es ein Weib ist! benn ein Mann, Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist Mu Grausamkeit, und macht sich anch zulest Mus dem, was er verabschent, ein Geset, Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. Wilein ein Weib bleibt stat auf Sinem Sinn Den sie gefasst. Du rechnest sicherer Mus sie im Guten wie im Bosen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unste Namen nennen, unser Schickal Richt ohne Rüchalt ihr vertrau'n. Du gehst, Und eh' sie mit die spricht, tress' ich dich noch.

# 3 weyter Auftritt.

Iphigenie, Pplades.

# Iphigenie.

Woher du fepft und tommft, o Fremdling, fprich! Mir fceint es, daß ich eher einem Griechen Als einem Scothen bich vergleichen foft.

(Sie nimmt ibm bie Retten ab.)

Befahrlich ift die Frenheit, die ich gebe; Die Gotter menden ab mas euch bedroht!

### Bolabes.

D fuße Stimme! Bielwillfommner Con Der Mutterfprach' in einem fremben Lande! Des vaterlichen hafens blane Berge Seh' ich Gefangner nen willfommen wieder Bor meinen Augen. Laß dir diese Freude Bersichern, daß auch ich ein Grieche bin! Bergesen hab' ich einen Augenblick, Wie sehr ich dein bedarf, und meinen Seist Der herrlichen Erscheinung zugewendet. D sage, wenn dir ein Berhängnis nicht Die Lippe schließt, aus welchem unsrer Stämme Du beine göttergleiche Herfunft zühlst.

Iphigenie. Die Priefterinn, von ihrer Gottin felbft Gewählet und geheiligt, fpricht mit dir. Das laß dir g'nugen; fage, wer du fepft Und welch unselige waltenbes Geschich Mit bem Gefährten dich bierber gebracht.

Pplades.
Leicht kann ich dir erzählen, welch ein Uebel Mit lastender Gosellschaft uns versolgt.
D könntest du der Hossnung frohen Blick Uns auch so leicht, du Göttliche, gewähren! Aus Kresch sind wir, Sohne des Abrasts:
Ich din der jüngste, Cephalus genannt, Und er Laodamas, der älteste
Des Hauses. Fwischen uns stand rauh und wild Ein mittlerer, und trennte schon im Spiel Der ersten Jugend Einigkeit und Lust.
Gelassen folgten wir der Mutter Worten, So lang' des Baters Kraft vor Kroja stritt; Doch als er bentereich zurücke kam

Der Streit um Reich und Erbe die Seschwisten.
Ich neigte mich zum Aeltesten. Er erschluge
Den Bruder. Um der Blutschald willen treibt:
Die Furio gewattig ihn umber.
Doch diesem wilden User sendet und
Apoll, ter Delphische, mit Hoffnung zu.
Im Tempel seiner Schwester hieß er uns
Der Huse segensvolle Hand erwarten.
Gefangen sind wir und hierher gebracht,
Und dir als Opfer bargestellt. On weißt's.

Iphigenie.

Fiel Eroja? Theurer Mann, verfichr' es mir.

Pplades.

Es liegt. O sich're du uns Rettung gut Bescheunige die Hulfe, die ein Gott Bersprach. Erbarme meines Bruders dich. O sag' ihm bald ein gutes holdes Wort; Doch schone seiner wenn du mit ihm spricht, Das bitt' ich eifrig: denn es wird gar leicht Durch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung Sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. Ein sieberhafter Wahnsinn fällt ihn an, Und seine schone frepe Seele wird Den Furien zum Raube hingegeben.

Iphigenie.

So groß bein Unglud ift, beschwor' ich bic, Bergiß es, bis du mir genng gethan.

Pplades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen Heer der Griechen widerftand, Liegt nun im Soutte, fleigt nicht wieber auf. Doch manche Graber unfrer Beffen beißen Und an bad Ufer der Barbaren beuten. Achill liegt bort mit feinem foonen Freande.

Ipbigenie.

So fend ihr Gotterbilber auch ju Staub!

Polades.

Auch Palamedes, Ajax Telamons; i Sie fahn bes Baterlaudes Tag nicht wieder.

Sphigenie. Er fcweigt von meinem Bater, neunt ihn nicht Mit ben Erfchlagnen. Ja! er lebt mir nocht Ich werd' ihn febul Q hoffe, liebes herg!

Dolabes. Doch felig find bie Caufende, bie ftarben Den bitterfüßen Cob von Feindes Sand \$ Denn mufte Schreden und ein traurig Enbe Sat ben Rudtebrenden ftatt bes Triumphs Ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Rommt benn ber Menfchen Stimme nicht gu euch? So weit fie reicht, tragt fie ben Ruf umber Bon unerhörten Thaten bie gefcab'n. So ift ber Jammer, ber Mpcenens Sallen Mit immer wiederholten Seufzern fullt, Dir ein Gebeimnift? - Alptemneftra bat Mit Gulf Megiftbene ben Gemahl berudt, Um Lage feiner Rudfehr ihn ermorbet! -Ja, bu verehreft biefes Ronigs Saus! 36 feb' es, beine Bruft betampft vergebenk Das unermartet ungeheure Bort.

Bist du die Cocier eines Freundes? bist Du nachbarlich in dieser Stadt geboren? Berbirg' es nicht und rechne mir's nicht zu, Daß ich der Erste diese Grauel melbe.

Iphigenie.

Sag' an, wie ward bie schwere That vollbracht? Pp la bes,

Am Tage seiner Ankunft, da der König Bom Bad' erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Warf die Verderbliche ein faltenreich Und tünstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Nehe sich Bergebens zu entwickeln strebter, schlug Aegisch ihn, der Verräther, und verhälte Ging zu den Todten dieser große Kürst.

3phigenie.

Und welchen Löhn erhielt ber Mitverichworne 2000 ?

Ein Reich und Bette, bas er icon befag. Iphigenie.

So tried jur Schaudthat eine bofe Luft? Pplabes.

Und einer alten Rache tief Gefühl. 3vbigenie.

Und wie beleibigte ber Ronig fie?

Pplates.

Mit schwerer That, bie, menn Entschuldigung Des Mordes ware, sie entschuldigte. Nach Aulis lock' er fie und brachte bort, Als eine Gottheit sich ber Griechen gabrt
Mit ungestümen Winden widersette,
Die altste Lochter, Juhigenien,
Wor den Altar Dianens, und sie siel
Ein blutig Opfer für der Griechen Heil.
Dieß, sagt man, hat ihr einen Widerwillen
Go tief in's herz geprägt, daß sie dem Werben Negistbens sich ergab und ben Gemabt.
Mit Neben des Berderbens felbst umschlang.
Iphigenie (sich verhäuend.)

Es ift genng. Du wirft mich wiedersebn.
Pplabes (allein.)

Bon dem Sefchick des Sonigs hause scheint. Gie tief gerührt. Wer fie auch immer sep, So hat fie selbst den König moht gekannt Und ist, au unserm Bluck, aus hohem hause hierber verlauft. Rur stille, liebes herz, Und las dem Stern der Dassmung, der uns blinkt, Mit frohem Muth uns king entgegen fleuern.

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie. Dreft.

Iphigenie.

Ungladlider, ich lofe beine Banbe Bum Beiden eines fdmerglichern Gefcias. Die Krevbeit; Die bas Beiligthum gewährt, Ift wie ber lette, lichte Lebensblid. Des fower Erfranften, Lobesbote. Dod Rann ich es mir und barf es mir nicht fagen. Dag ibr verloren ferb! Bie tonnt' ich euch Mit morderifder Sand bem Tode weifen? Und Diemand, wer es fey, barf ener Saupt, So lang' ich Driefterinin Dianens bin. Berabren. Doch verweigt' ich fene Pflicht, Bie fie ber aufgebruchte Ronig forbert : 60 mabit er eine meiner Jungfrann mir Bur Folgerin, und ich vermag glebann Mit beißem Bunich allein euch benauftebn. D werther Landsmann) Gelbft ber lette Anect, Der an ben Serb bet Batergotter freifte,. Ift und in fremdem Lande boch willtommen: Bie foll ich ench genug mit grend' und Segen Empfangen, Die ihr mir bas Bild ber Selden,

Die ich von Eltern ber verebren lernte, Entgegen bringet und bas innre herz Mit neuer foner hoffnung ichmeichelnd labeth

Dreft.

Berbirgft bu beinen Namen, beine hertunft Mit tlugem Borfan? ober barf ich wiffen, Ber mir, gleich einer himmlischen, begegnet ?

Iphigenie.

Du sollst mich kennen. Jeso sag' mir an, Bas ich nur halb von beinem Bruber horte, Das Ende berer, die von Troja kehrend Ein hartes unerwartetes Seschick Auf ihrer Wohnung Schwelle stumm empfing. Iwar ward ich jung an diesen Strand gesührt; Doch wohl erknup ich mich des scheuen Blick, Den ich mit Stannen und mit Bangigkeit Auf jeue helben warf. Sie zogen aus, Als hätte der Uhymp sich ausgekhan Und die Sestalten der erlauchten Borwelt Zum Schrecken Isions herabgesendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich! D sage mir! Er siel, sein haus betretend, durch seiner Frauen und Aegisthens Tude?

Qreft.

Du fagit's b

Iphtgenie.

Weh bir, unseliges Mycen!
So haben Lantale Entel Fluch auf Fluch Mit vollen wilben Sanden ausgefat!
Und gleich bem Untraut, mufte Saupter schuttelnb Und tausenbfaltigen Samen um fich streuenb, Den Lindeskindern nahverwandte Mörder Bur em'gen Wechselmuth erzengt! Enthulle, Was von der Rede heines Bruders schnell Die Finsternis des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letter Sohn. Das holde Kind, bestimmt des Vaters Racer Dereinst zu sevn, wie ist Orest dem Tage Des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick Mit des Avernus Resen ihn umschlungen? Ift er gerettet? Lebt er? Lebt Elestra?

Preft,

Cie leben,

Iphigenie, Goldne Sonne, leibe mie Die schonften Strablen, lege fie zum Dank Por Jovie Chrond denn ich bin arm und finmm.

Dreft.

Bift du gaftfreundlich biefem Ronigs : Saufe, Bift du mit nahern Banden ihm verhunden, Bie deine schone Freude mir verrath; So bandige dein herz und halt es fest! Denn unerträglich muß dem Fröhlichen Ein jäher Rudfall in die Schmerzen seyn. Du weißt nur, wert ich, Agamemuons Lod.

Iphigenie.

Sab' ich an biefet Radricht nicht genug ?

Dreft.

Du haft bes Stänels Salfte nur erfahren.

Ipbigenie.

Bas furcht' ich noch? Dreft, Glettra leben. Dreft.

Und fürchtest du für Alptemnestren nichte? 3phigenie.

Sie rettet weder hoffnung, weber gurcht.

Dreft.

Auch schied fie aus bem Land der Soffnung ab. Inbrgenie.

Bergoß fie reufg' wathend felbft ihr Blut?

Dreft.

Rein, doch ihr eigen Blut gab ihr den Tob.

Inbigenie.

Sprich beutlicher, bag ich nicht langer finne. Die Ungewißheit ichlagt mir taufenbfaltig Die dunkeln Somingen um bas bange hanpt.

Dreft.

So haben mich die Gotter ausersehn Bum Boten einer Chat, die ich fo gern In's flanglos : bumpfe Sollenreich ber Nacht Berbergen mochte? Biber meinen Billen Bwingt mich bein bolber Mund; allein er barf And etwas Somerglich's federn und erhalt's. Um Tage, ba ber Bater fiel, verbarg Clettra rettend ihren Bruber: Strophius, Des Baters Schwäher, nahm ihn willig auf, Erzog ihn neben feinem eignen Gobne, Der, Pplades genannt, die iconften Banbe Der Kreundschaft um den Angetommnen inupfte. Und wie fie muchfen, muchs in ihrer Seele

Die brennende Begier bes Konigs Tob Bu rachen. Unverfeben, fremd gefleibet, Erreichen fie Mpcen, ale brachten fie Die Trauernadricht von Orestens Cobe Mit feiner Miche. Bobl empfanget fie Die Ronigin; fie treten in bas Saus. Eleftren gibt Dreft fich ju ertennen; Sie blaf't ber Race Feuer in ibm aufa Das vor der Mutter beil'ger Gegenwart In fic jurudgebrannt mar. Stille fubrt Sie ihn jum Orte, mo fein Bater fiel, Bo eine alte leichte Spur bes frech Bergoffnen Blutes oftgewafchnen Boben Mit blaffen abndungsvollen Streifen farbte. Mit ihrer Feuergunge ichilberte Sie jeden Umftand. der verruchten That, Ihr fnechtisch elend burchgebrachtes Leben, Den Uebermuth ber gludlichen Berrather, Und bie Gefahren , die nun der Gefdwifter . Bon einer fliefgewordnen Mutter marteten. --Sier brang fie jenen alten Dolch ibm auf, Der icon in Cantale Saufe grimmig mutbete. Und Rivtemneftra fiel burch Sohnes : Sand.

Iphigenie.

Unsterbliche, die ihr ben reinen Tag Auf immer nenen Wolfen felig lebet, Habt ihr nur barum mich so manches Jahr Bon Menschen abgesondert, mich so nah Bep ench gehalten, mir die kindliche Beschäftigung, des heiligen Feuers Gluth Bu nahren, aufgetragen, meine Seele Der Flamme gleich in ew'ger frommer Rlarheit Bu enern Wohnungen hinaufgezogen, Daß ich nur meines Hauses Granel spater Und tiefer fuhlen sollte? — Sage mir Vom Ungludsel'gen! Sprich mir von Dreft! —

### Dreft.

D fonnte man von feinem Cobe fprecen! Bie gahrend flieg aus ber Erichlagnen Blut Der Mutter Beift Und ruft der Nacht nralten Cochtern gu: "Lafft nicht ben Muttermdrber entfliehn! Berfolgt den Berbrecher! Euch ift er geweibt!" Sie borden auf, es fcaut ihr hohler Blid Mit der Begier bes Ablers um fich bet. Sie rubren fich in ihren fdmargen Bohlen, Und aus ben Winteln ichleichen ibre Gefahrten, Der Zweifel und die Rene, leif' herben. Bor ibnen fteigt ein Dampf vom Acheron: In feinen Boltentreifen malget fic Die emige Betrachtung bes Gefdeb'nen Bermirrend um des Souldigen Saupt umbet, Und fie, berechtigt jum Berberben, treten Der gottbefaten Erbe iconen Boden, Bon dem ein altet Fluch fie langft verbannte. Den Kluchtigen verfolgt ibr foneller guß; Sie geben nut um nen ju ichreden Raft.

Iphigenie.

Unfeliger, bu bift in gleichem gall, Und fühlft mas er, ber arme gluchtling leibet! Dreft.

Bas fagft bu mir? Bas mabnft bu gleichen gall?

Iphigenie.

Dich drudt ein Brudermord wie jenen; mir Bertraute dieß bein jungster Bruder fcon.

36 fann nicht leiben, daß du große Geele

Dreft.

Mit einem falschen Wort betrogen werbest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf' ein Fremder Dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt, Jur Falle vor die Füße; zwischen und Sey Wahrheit!

3ch din Orest! und dieses schuld'ge Haupt Senkt nach der Grube sich und such den Tod;

In jeglicher Gestalt sey er willommen!
Wer du auch sepst, so wünsch' ich Rettung die Und meinem Freunde; mir wünsch' ich sie nicht. Du scheinst hier wider Willen zu verweilen;
Ersinder Rath zur Flucht und lasst mich hier.
Es stürze mein entseelter Leib vom Fels;
Es rauche die zum Meer hinad mein Blut,
Und bringe Fluch dem User, der Barbaren!

(Er entfernt fic).)

Jphigenie..

So fteigft bu benn, Erfüllung, fconfte Tochter Des größten Baters, endlich ju mir nieber! Wie ungeheuer fteht bein Bild vor mir! Saum reicht mein Blid bir an die Sande, die ..., j

Seht ihr, dabeim im iconen Griechenland' Ein neues Leben freundlich angufangen.

Mit Krucht und Segenstrangen angefüllt Die Schape bes Olympus nieberbringen Bie man ben Ronig an bem Uebermag Der Gaben tennt: benn ibm muß wenig icheinen Bas Tanseuben icon Reichthum ift; fo fenut Man euch, ibr Gotter, an gefparten, lang' Und meife gubereiteten Gefchenten. Denn ihr allein wifft mas uns frommen fann, Und Ichaut ber Bufunft ausgebehntes Reich , Benn iedes Abends Sternsund Rebelbulle Die Auslicht uns verbedt. Gelaffen bort 3hr unfer Klebn, bas um Beichleunigung Euch findifc bittet; aber eure Sanb Bricht unreif nie die goldnen himmelsfruchte; Und webe bem, ber ungebulbig fie Ertropend faure Speife fich jum Cob' Benießt. D lafft bas lang' erwartete, Roch taum gedachte Glud nicht, wie ben Schatten Des abgeschiednen Freundes, eitel mir Und brepfach ichmeralicher vorübergebn!

Dreft (win wieder ju ifr.)
Rufft bu bie Gotter an fur dich und Pplades,
So uenne meinen Ramen nicht mit eurem.
Du retteft den Verbrecher nicht, zu dem
Du bich gefellift, und theileft Fluch und Noth.

To hige nie. Mein Schickel ist an deines fest gebunden.

Dreft.

Mit nichten! Lag allein und unbegleitet Mich zu den Lobten gehn. Berhaltest bu In beinen Schleper selbst ben Schuldigenz Du birgst ihn nicht vor'm Blid ber Immerwachen, Und beine Gegenwart, du Himmlische, Orangt sie nur seitwarts und verscheucht sie nicht. Sie dursen mit den ehrnen frechen Füßen Wes heil'gen Waldes Boden nicht betreten; Doch hor' ich aus der Ferne hier und da Ihr gräßliches Gelächter. Wölse harren So um den Baum, auf den ein Reisender Sich rettete. Da draußen ruhen sie Gelagert; und verlass ich diesen Hain, Vann steigen sie, die Schlangenhäupter schüttelnd, Von allen Seiten Staub erregend auf Und treiben ihre Beute vor sich her.

Iphigenie.

Ranuft du, Orest, ein freundlich Bort vernehmen? Orest.

Spar' es fur einen Freund der Gotter auf. Ipbigenie.

Sie geben dir ju neuer Soffnung Licht.

Durch Rauch und Qualm feh' ich den matten Schein Des Lodtenfluffes mir gur Solle leuchten.

3phigenie.

Saft du Eleftren, Gine Schwester nur? Dreft.

Die Eine fannt' ich; boch die altfte nahm Ihr gut Geschick, das uns so schredlich schien, Bev Beiten aus dem Elend unsers Saufes.

D las dein Fragen, und geselle dich Micht auch zu den Erinnpen; sie blasen Geeise's Werte, VII. Bb.

Mir schabenfroh die Asche von der Seele, Und leiden nicht, daß sich die letten Kohlen Bon unsers Hauses Schreckensbrande still In mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, Borsehlich angefacht, mit Höllenschwefel Genährt, mir auf der Seele marternd brennen?

Iphigenie.

Ich bringe fußes Rauchwert in die Flamme. D laß den reinen hauch der Liebe dir Die Gluth des Busens leise wehend fühlen. Drest, mein Theurer, kannst du nicht vernehmen? Hat das Geleit der Schreckensgötter so Das Blut in deinen Adern aufgetrocknet? Schleicht, wie vom haupt der gräßlichen Gorgone, Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder? D wenn vergossnen Mutterblutes Stimme Zur Holl' hinab mit dumpfen Tonen ruft:
Soll nicht der reinen Schwester Segenswort Hulfreiche Götter von Olympus rusen?

Dreft.

Es ruft! es ruft! So willft du mein Berberben? Berbirgt in dir sich eine Rachegottinn? Wer bist du, deren Stimme mir entsehlich Das Innerste in seinen Liefen wendet?

Iphigenie.

Es zeigt sich dir im tiefsten Herzen an: Orest, ich bin's! Sieh Jphigenien! Ich lebe!

Dreft.

Iphigenie. Mein Bruder!

Dreft.

Lag! Sinmeg!

Ich rathe bir, berühre nicht bie Loden! Wie von Kreusa's Brautfleid gundet sich Ein unausloschlich Fener von mir fort. Las mich! Wie herfules will ich Unmarb'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschloffen, sterben.

Iphigenie.

Du wirst nicht untergehn! D daß ich nur Gin rubig Wort von die vernehmen tonnte! D lofe meine Zweifel, laß des Giaces, Des lang' ersiehten, mich auch sicher werden. Er walzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz Durch meine Seele. Bon dem fremden Manne Entfernet mich ein Schauer; doch es reißt Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

Dreft.

Ift hier Lpaens Tempel? und ergreift Unbandig: beil'ge Buth die Priefterinn?

Iphigenie.

D bore mich! D fieb mich au, wie mit Nach einer langen Zeit das herz fich offnet, Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das haupt zu kuffen, Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen! D las mich! Las mich! Denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ze Quelle sprudelnd Bon Fels ju Fels in's goldne Thal hinab, Bie Freude mir vom Herzen wallend fließt,' Und wie ein sellg Meer mich rings umfangt. Orest! Orest! Wein Bruder!

Dreft.

Soone Nymphe,

3ch trane dir und beinem Schmeicheln nicht. Diana fordert strenge Dienerinnen Und rächet das entweih'te Heiligthum. Entferne deinen Arm von meiner Brust! Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, Das schone Slück ihm zärtlich bieten willst; So wende meinem Freunde dein Gemüth, Dem würd'gern Manne zu. Er irr't umber Auf jenem Felsenpfade; such ihn auf, Weis' ihn zurecht und schone meiner In big ente.

Faste

Dich, Bruder, und erkenne die Gefund'ne!
Schilt einer Schwester reine himmmelsfreude
Nicht unbesonnene, strafbare Lust.
D nehmt den Wahn ihm von dem starren Auge,
Daß uns der Augenblick der höchsten Freude
Nicht drepsach elend mache! Sie ist hier,
Die längst verlorne Schwester. Bom Altar
Riß mich die Sottinn weg und rettete
Hierher mich in ihr eigen heiligthum.
Sefangen bist du, dargestellt zum Opfer,
Und sindest in der Priesterinn die Schwester.

Unfelige! So mag bie Sonne benn

Die letten Grauel unfere Saufes febn ! It nicht Gleftra bier? bamit auch fie Mit uns ju Grunde gebe, nicht ihr Leben Bu fdwererem Gefdid' und Leiben frifte. But, Priefterinn! ich folge gum Altar: Der Brubermord ift bergebrachte Sitte Des alten Stammes; und ich bante, Gotter, Dag ihr mich ohne Rinder auszurotten Befchloffen babt. Und lag dir rathen, babe Die Sonne nicht zu lieb und nicht bie Sterne: Romm, folge mir in's buntle Reich binab! Bie fic vom Somefelvfubl' erzeugte Drachen Befampfend die verwandte Brut verfdlingen. Berftort fich felbft das muthenbe Gefchlecht; Romm finderlos und schulblos mit hinab! Du fiehft mid mit Erbarmen an? 948 ab! Mit folden Bliden fuchte Riptemneftra Sich einen Weg nach ihres Sohnes Bergen; Doch fein geschwung'ner Urm traf ihre Bruft. Die Mutter fiel! - Eritt auf, unwill'ger Geift! 3m Rreis geschloffen tretet an, ihr gurien, Und wohnet bem willfommnen Schanfpiel bep, Dem legten, graflichften, bas ihr bereitet! Micht Sag und Rache icharfen ihren Dolch ! Die liebevolle Schwester wird jur That Bezwungen. Beine nicht! Du baft nicht Soulb. Seit meinen erften Jahren hab' ich nichts Beliebt wie ich dich lieben tonnte, Somefter. Ja, fdminge beinen Stahl, verfcone nicht, Berreife biefen Bufen, und eröffne Den Stromen die bier fieben einen Weg! (Er fintt in Ermattung.)

Iphigenie.

Allein zu tragen biefes Glack und Elend' Bermag ich nicht. — Wo bift bu, Pplades? Wo find' ich beine Halle, theurer Mann? (Sie entfernt fich fuchend.)

# 3 weyter Auftritt.

#### Dreft .

(aus feiner Betaubung erwachend und fich aufrichtenb.)

Noch Ginen! reiche mir ans Lethe's Kluthen Den letten fublen Beder ber Erquidung! Bald ift ber Rrampf des Lebens aus dem Bufen Sinweggefpult; bald flieget ftill mein Geift, Der Quelle bes Bergeffens hingegeben, Bu euch, ihr Schatten, in die em'gen Rebel. Befällig lafft in eurer Rube fic Den umgetriebnen Sohn der Erbe laben! Beld ein Gelifpel bor' ich in den 3meigen. Beld ein Beraufch aus jener Dammrung faufeln? -Sie tommen icon den neuen Gaft ju febn! Ber ift die Schar, die berrlich mit einander Bie ein versammelt Rurftenbaus fich freut? Sie geben friedlich, Alt' und Junge, Manner Mit Beibern; gottergleich und abnlich fcheinen Die mandelnden Geftalten. Ja, fie find's, Die Ahnheren meines Saufes. - Mit Ehpeften Geht Atreus in vertrauliden Gefpraden; Die Angben ichlapfen icherzend um fie ber.

Aft teine Reindschaft bier mehr unter end? Berlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willfommen, und ich barf In euern feverlichen Bug mid mifden. Billfommen, Bater! euch grußt Dreft, Bon eurem Stamme ber lette Mann: Bas ibr gefa't bat er gearntet: Mit Kluch belaben flieg er berab, Doch leichter traget fich bier jebe Burbe: Rebmt ibn, o nebmt ibn in euren Rreis! Dich, Atreus, ehr' ich, auch bich Ehpeften: Bir find bier Alle ber Reindschaft los. -Beigt mir ben Bater, ben ich nur Ginmal 3m Leben fab! - Bift bu's, mein Bater? Und führft die Mutter vertraut mit bir? Darf Klytemnestra die Sand bir reichen; Co darf Dreft auch ju ihr treten Und barf ihr fagen: fieh beinen Sohn! -Seht euren Sohn! Beift ihn willtommen. Muf Erden mar in unferm Saufe Der Gruß des Mordes gewiffe Lofung, Und bas Gefdlecht bes alten Cantalus Sat feine Krenden jenfeite ber Racht. Ihr ruft: Willfommen! und nehmt mich auf! D führt jum Alten, jum Abnherrn mich! Bo ift ber Alte? bas ich ibn febe, Das theure Saupt, bas vielverehrte, Das mit ben Gottern au Rathe faß. Ihr ideint zu zaubern, euch megzuwenden? Bas ift es? Leidet ber Sottergleiche? Beh mir! es baben bie Uebermacht'gen

Der helbenbruft graufame Qualen Mit ehrnen Retten fest aufgeschmiedet.

# Dritter-Auftritt.

# Dreft. Iphigenie. Pplades.

Dreft.

Sepb ihr auch fcon herabgetommen? Bohl Schwefter bir! Roch fehlt Elettra: Ein gut'ger Gott fend' uns die Eine Mit fanften Pfeilen auch schnell herab. Dich, armer Freund, muß ich bedauern! Romm mit! tomm mit! zu Pluto's Thron, Als neue Gafte ben Wirth zu grußen.

### Iphigenie.

Seschwister, die ihr an bem weiten himmet Das schone Licht ben Tag und Nacht herauf Den Menschen bringet, und den Abgeschiednen Richt leuchten durfet, rettet und Geschwister! Du liebst, Diane, deinen holden Bruder Bor Allem, was dir Erd' und himmel bietet, Und wendest dein jungfräulich Angesicht Nach seinem ew'gen Lichte sehnend still. D laß den einz'gen Spätgefundnen mie Nicht in der Finsterniß des Wahnsinns rasen! Und ist dein Wille, da du hier mich bargst, Nunmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die sel'ge Halse geben;

So lof ihn von ben Banden jenes Fluchs, Daß nicht bie theure Zeit ber Rettung fominbe. Pylades.

Erkennst du uns und diesen heil'gen hain Und dieses Licht, das nicht den Todten leuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester, Die dich noch sest, noch lebend halten? Fass' Uns kräftig an; wir sind nicht leere Schatten. Mert auf mein Wort! Vernimm es! Rasse bich Insammen! Jeder Augenblic ist theuer, Und unsre Rucklehr hängt an zarten Faben, Die scheint es, eine günst'ge Parze spinnt.

Dreft (ju Sphigenien.) Las mich jum Erftenmal mit frevem Bergen In beinen Urmen reine Freude haben! Ihr Gotter, bie mit flammender Gewalt 3hr ichwere Bolten aufzugehren manbelt, Und guadig : ernft ben lang' erfiehten Regen Mit Donnerstimmen und mit Bindes : Branfen In wilben Stromen auf bie Erbe fouttet; Doch bald ber Menichen graufenbes Erwarten In Segen aufibi't und das bange Stannen Ju Freudeblid und lauten Dant verwandelt, Benn in ben Eropfen frifcherquidter Blatter Die neue Sonne taufendfach fich fpiegelt, Und Bris freundlich bunt mit leichter Sand Den grauen Slor ber letten Bolfen trennt; D lafft mich auch an meiner Somefter Armen, An meines Freundes Bruft, was ihr mir gonnt Mit vollem Dant genießen und behalten. Es lofet fic ber glud, mir fagt's bas Berg.

Die Eumeniben ziehn, ich hore sie, Bum Cartarus und schlagen binter sich Die ehrnen Thore fernabdonnernd zu. Die Erde dampft erquidenden Geruch Und ladet mich auf ihren Flächen ein, Nach Lebensfreud' und großer That zu jagen. Prlades.

Berfaumt die Zeit nicht, die gemeffen ist! Der Wind der unfre Segel schwellt, er bringe Erft unfre volle Freude zum Olymp. Kommt! Es bedarf hier schnellen Rath und Schluß.

# Vierter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie.

Denten die Simmlischen Einem der Erdgebornen Biele Bermirrungen gu, Und bereiten fie ibm Bon ber Freude gu Schmergen Und von Schmergen gur Freude Dief ericutternben lebergang; Dann erziehen fie ibm . In ber Rabe ber Stabt, Dber am fernen Geftabe, Dag in Stunden ber Roth Much die Salfe bereit fen, Ginen rubigen Rreund. D fegnet, Gotter, unfern Mplades Und mas er immer unternehmen mag! Er ift ber Arm bes Junglings in der Schlacht, Des Greifes leuchtend Mug' in ber Berfammlung: Denn feine Seel' ift ftille; bewahr't Der Rube beil'ges unerschöpftes Gut,

Und den Umbergetriebnen reichet er Ans ibren Tiefen Rath und Sulfe. Mich Rif er vom Bruber los; ben flaunt' ich an Und immer wieder an, und fonnte mir Das Glud nicht eigen machen, ließ ihn nicht Ans meinen Armen los, und fahlte nicht Die Rabe ber Sefahr bie uns umgibt. Best gebn fie ihren Unichlag auszuführen' Der See zu, wo das Schiff mit den Gefährten In einer Bucht verftedt auf's Beiden lauert, und baben fluges Wort mir in ben Munb Begeben, mich gelehrt was ich bem Ronig' Antworte, wenn er fendet und bas Opfer Dir bringender gebietet. - Mo! ich febe mobl. 3d muß mich leiten laffen wie ein Sinb. 3d babe nicht gelernt ju binterhalten, Rod Jemand etwas abzuliften. Beb! D web ber Luge! Gie befrepet nicht, Bie jedes andre mabrgesprochne Bort, Die Bruft; fie macht uns nicht getroft, fie angfet Den ber fie beimlich fomiedet, und fie fehrt, Ein losgebrudter Dfeil, von einem Gotte Gewendet und verfagenb, fich jurud Und trifft ben Schuten. Sorg' auf Sorge fomantt Mir burd die Bruft. Es greift die Furie Bielleicht ben Bruder auf bem Boben wieber Des ungeweihten Ufers grimmig an. Entbedt man fie vielleicht? Dich bunft, ich bore Gewaffnete fic yaben! - Sier! - Der Bote Rommt von bem Ronige mit ichnellem Schritt. Es ichlägt mein Berg, es treibt fic meine Seele,

Da ich bes Mannes Angesicht erblide, Dem ich mit falichem Wort begegnen foll.

# 3 weyter Auftritt,

Iphigenie. Artas.

Artas.

Befolennige bas Opfer, Priefterinn! Der Konig martet und es harrt bas Bolt.

Iphigenie.

36 folgte meiner Pflicht und beinem Bint, Benn unvermuthet nicht ein hinderniß Sich zwischen mich und die Erfüllung stellte.

Artas.

Bas ift's, das den Befehl des Konigs hindert?

Iphigenie.

Der Bufall, beffen wir nicht Meifter find.

Artas.

So fage mir's, daß ich's ihm fcnell vermelbe: Denn er beschlog ben fich ber Bepben Lob.

Iphigenie.

Die Götter haben ihn noch nicht beschloffen. Der altste dieser Manner trägt die Schuld Des nahverwandren Bluts, das er vergoß. Die Furien verfolgen seinen Pfad, Ja in dem innern Lempel fasste selbst Das Uebel ihn, und seine Gegenwart Entheiligte die reine State. Nun

Gil' ich mit meinen Jungfraun, an bem Meere Der Gottinn Bild mit frifcher Belle negend, Geheimnigvolle Beihe zu begehn. Es fibre Niemand unfern ftillen Bug!

Urfas.

36 melbe diefes neue hinderniß Dem Ronige gefdmind; beginne bu Das heil'ge Bert nicht eh' bis er's erlaubt.

Iphigenie. -

Dieg ift allein ber Prieft'rin überlaffen.

Urtas.

Sold feltnen Fall foll auch ber König wissen. ` ]

Iphigenie.

Sein Rath wie fein Befehl veranbert nichts.

Arfas.

Dft wird ber Machtige jum Schein gefragt.

Iphigenie.

Erbringe nicht, was ich verfagen follte.

Urtas.

Berfage nicht, was gut und nublich ift. Iphigenie.

3d gebe nach, wenn bu nicht faumen willft. Urfas.

Sonell bin ich mit ber Radricht in dem Lager, Und fonell mit feinen Borten bier gurud.

D fonnt' ich ihm noch eine Botichaft bringen, Die Alles lof'te mas uns jest verwirrt:

Denn bu haft nicht bes Erenen Rath geachtet.

Iphigenie.

Bas ich vermochte, hab' ich gern gethan.

#### Urtas.

Noch anderst bu den Sinn zur rechten Zeit.
. Iphigenie.

Das fteht nun einmal nicht in unfrer Macht. Arfa 6.

On haltft unmöglich, mas bir Mube toftet. Sphigenie.

Dir fcheint es moglich, weil ber Bunfch bich trugt. Artas.

Willft du benn Alles so gelassen wagen? Iphigenie.

36 hab' es in ber Gotter Hand gelegt. Arfas.

Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten. Iphigenie.

Auf thren Fingerzeig kommt Alles an. Arkas.

Ich sage bir, essliegt in beiner hand. Des Königs aufgebrachter Sinn allein Bereitet diesen Fremden bittern Tod. Das heer entwöhnte längst vom harten Opfer Und von dem blut'gen Dienste sein Gemuth. Ich Mancher, den ein widriges Geschick An fremdes Ufer trug, empfand es selbst, Wie göttergleich dem armen Irrenden, Umbergetriebnen an der fremden Gränze, Ein freundlich Menschenangesicht begegnet. Dwende nicht von uns was du vermagst! Du endest leicht was du begonnen hast: Denn nirgends baut die Milde, die herab In menschilder Gestalt vom Himmel fommt,

Ein Reich fich fchueller, als wo trab' und wild Ein neues Bolt, voll Leben, Muth und Rraft, Sich felbst und banger Abnung überlaffen, Des Menschenlebens schwere Burben' trägt.

Iphigenie.

Erfchitt're meine Seele nicht, die bu Nach beinem Willen nicht bewegen taunft.

Mrfas.

So lang' es Beit ift, icont man weber Muhe Noch eines guten Wortes Wiederholung.

Iphigenie.

On machft dir Muh' und mir erregft bu Somerzen: Bergebene Bepbes: barum lag mich nun.

Arfas.

Die Somerzen find's, die ich ju Gulfe rufe: Denn es find Freunde, Gutes rathen fie.

Iphigenie.

Sie faffen meine Seele mit Gewalt, Doch tilgen fie ben Wiberwillen nicht.

Artas.

Fåhlt eine schöne Seele Wiberwillen Får eine Wohlthat, die der Edle reicht? Iphigenie.

Ja, wenn ber Eble, was fich nicht geziemt, Statt meines Dantes mich erwerben will. Artas.

Ber teine Reigung fuhlt, bem mangelt es Un einem Borte ber Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, mas hier gescheb'n. O wiederholtest bu in beiner Geele, Wie ebel er fich gegen bich betrug Bon beiner Antunft an bis biefen Tag.

# Dritter Auftritt.

Iphigenie (allein.)

Bon biefes Mannes Rebe fubl' ich mir Bur ungelegnen Beit bas Berg im Bufen Auf einmal umgewendet. 3ch erfcbrece! --Denn wie bie Rluth mit fonellen Stromen machfend Die Relfen überfpult, die in bem Sand' Am Ufer liegen: fo bebedte gang Ein Freubenftrom mein Innerftes. 34 bielt In meinen Armen bas Unmögliche. Es ichien fic eine Bolte mieder fanft Um mich ju legen, von ber Erbe mich Empor gu beben und in jenen Schlummet Dich einzuwiegen, ben die gute Gottinu Um meine Solafe legte, ba ihr Arm Dich rettend fafte. - Meinen Bruber Ergriff bas Berg mit einziger Bewalt: 34 hordte nur auf feines Freundes Rath; Rur fie ju retten brang bie Seele pormarts, Und wie ben Slippen einer muften Infel Der Soiffer gern ben Ruden mendet: fo Lag Cauris hinter mir. Run bat die Stimme Des treuen Danns mich wieder aufgewect, Das ich aud Menichen bier verlaffe mich Erinnert. Doppelt wird mir ber Betrug Soetbe's Berte, VII. Bb.

Berhafft. O bleibe ruhig, meine Seele! Beginnft du nun jn fcwanten und ju zweifeln? Den festen Boben beiner Einsamteit Mufft du verlaffen! Wieber eingeschifft Ergreifen dich die Wellen schautelnd, trub' Und bang vertennest du die Welt und dich.

# Bierter Auftritt

3phigeniel Phlades.

# Polabes:

Bo ift sie? bag ich ihr mit schnellen Worten Die frohe Botschaft unsrer Rettung bringe! Iphigenie.

Du fiehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Erostes, ben du mir versprichft. Polabes.

Dein Bruder ist geheilt! Den Felsenboden Des ungeweihten Ufers und ben Sand Betraten wir mit frohlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher Umloderte der Jugend schone Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge glühte Bon Muth und Hoffnung, und fein freves Herz Ergab sich ganz der Freude, ganz ber Lust, Dich seine Retterinn und mich zu retten.

Iphigenie.

Befegnet fepft bu, und es moge nie

Bon beiner Lippe, die fo Gutes fprach. Der Con des Leibens und ber Rice tonent

#### Pplabes.

30 bringe mehr ale bas: benn icon begleitet, Bleich einem Rurften, pflegt bas Glud ju nab'n. Qud die Gefährten baben mir gefunden. In einer Relfenbucht verbargen fie . Das Soiff und fagen traurig und erwartend. Sie faben beinen Bruber, und es regten Sid Alle jauchzend, und fie baten bringend Der Abfahrt Stunde ju beschleunigen. Es febnet jede Kauft fich nach dem Rubet, . . Und felbft ein Bind erhab vom Lande lifvelnd, Bon Allen gleich bemertt, die bolben Schwingen: Drum lag une eilen, fahre mich jum Tempeli-Lag mich bas Seiligthum betreten, lag Did unfret Banfche Biel verehrend faffen. 3d bin allein genug ber Gottinn Bilb Auf moblaeubten Soultern megzutragen: Bie febn' ich mich nach ber ermanschten Laft: .

(Er gebt gegen ben tempel unter ben legten Worten, ohne gu ber merten, bas Iphigente nicht folgt; endlich tehrt er fich um.)
Du stehft und zauderst — Sage mir — bu schweigst!
Du scheinst verworren! Wibersehet sich Ein neues Unbeil unserm Glud! Sag' an!
Haft du dem Konige das tluge Worf
Vermelden laffen, das wir abgeredet?

Iphigenie.

Ich habe, theurer Mann; boch wirst bu ichelten. Ein schweigender Berweis war mir bein Anblick Des Ronigs Bote tam, und wie bu es Mir in ben Mund gelegt, fo fagt's ich ihm: Er fchien zu ftaunen, und verlangte bringend Die feltne Feier erft bem Könige Bu melben, feinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich feine Wiederfehr.

Pplabes.

Beh' uns! Erneuert fowebt nun bie Gefahr Um unfre Schlafe! Barum baft bu nicht In's Priefterrecht bic weislich eingehufit?

Iphigenie. Als eine Sulle hab' ich's nie gebraucht.

Bolabes.

So wirst bu, reine Seele, bich und uns In Grunde richten. Warum bacht' ich nicht Auf biefen Fall voraus, und lehrte bich Auch dieser Ford'rung auszuweichen!

Iphigenie.

Gàilt

Nur mid, bie Sould ift mein, ich fuhl' es wohl; Doch tonnt' ich anders nicht bem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernft von mir verlangte, Bas ibm mein herz als Recht gesteben muste.

Pplades.

Gefdhrlicher zieht fich's zusammen; doch auch fo Laf uns nicht zagen, ober unbesonnen Und übereilt uns felbst verrathen. Aubig Erwarte bu die Biedertunft des Buten Und dann steh fest, er bringe was er will! Denn solcher Weihung Feier anzuordnen

Gebort ber Beiefterinn und nicht bem Sonig. Und forbert er ben fremben Dann gu febu, Der von dem Babnfinn fdwer belaftet ift; . Go lebn' es ab, als bielteft bu uns Benbe Im Tempel mobl verwahrt. Go ichaff und Luft. Daß mir auf's Giligfte, ben beil'gen Schat Dem raub unmurb'gen Bolf entwendend, fliebn. Die beften Beiden fenbet uns Apoll, Und, eb mir die Bedingung fromm erfallen, Erfüllt er gottlich fein Berfprechen icon. Dreft ift frev, geheilt! - Mit bem Befrepten D führet une binuber, gunft'ge Binbe, Bur Reifen : Infel bie ber Gott bewohnt; Dann nad Mycen, daß es lebendig merbe, Dag von ber Miche bes verloid'nen Gerbes Die Batergotter frohlich fic erheben, Und icones Keuer ibre Bohungen Umleuchte! Deine Sand foll ihnen Beibrauch Buerft aus goldnen Schalen ftreuen. Bringft über jene Schwelle Beil und Leben wieber, Entfahnft ben Rlud und idmudeft neu bie Deinen Mit friiden Lebensbluten berrlich aus.

## Iphigenie.

Bernehm' ich bich, fo wendet fich, o Theurer, Bie fich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strafle beiner Borte Getroffen, fich dem fußen Trofte nach. Wie fostlich ift des gegenwart'gen Frenndes Gewiffe Rede, deren himmelstraft Ein Einsamer entbehrt und fill verfintt.

Denn langfam reift, verfchloffen in dem Bufon, Gebant' ibm und Entfching; ble Segenwart Des Liebenben entwidelte fie leicht.

Pplabes.

Leb' mobi! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die fehnlich wartend harren. Dann tomm' ich schnell gurud und laufche hier Im Felsenbusch verstedt auf deinen Wint — Was finnest du? Auf einmal überschwebt Ein filler Trauergug die freve Stirne.

3phigenie.

Bergeih! Wie leichte Wolfen vor ber Sonne, So zieht mir vor ber Seele leichte Sorge Und Bangigfeit poruber.

Pplades.

Fürchte nicht!

Betrüglich folog bie Furcht mit ber Gefahr Ein enges Bundnig; benbe find Gefellen.

Iphigente.

Die Sorge nenn' ich ebel, die mich warnt, Den Konig, der mein zwepter Pater ward, Nicht tucifch zu betrügen, zu berauben.

Polades.

Der beinen Bruder ichlachtet, dem entgiehft bu.

Iphigenie.

Es ift berfelbe, ber mir Gutes that.

Pplabes.

Das ift nicht Undant, mas bie Roth gebeut.

Iphigenie.

Es bleibt mobi Undant; nur die Roth entionlbigt's.

Dolabes. .

Bor Goftern und por Menfchen bich gewiß.

Iphieguie., care ...

Allein mein eigen Berg ift nicht befriedigt.

, Pplades.

Bu ftrenge Forb'rung ift verborguer Stolj.

Iphigenie.

3d unterfude nicht, ich fuble uur.

Polabes.

Fuhlft bu bich recht, fo mufft bu' bich verehren.

3phigenie.

Sang unbefledt genießt fich nur bas Berg.

Dplabes.

Das Leben lehrt uns, weniger mit uns
Und Andern ftrenge fepn; du lernst es auch.
So wunderbar ist dieß Geschlecht gebildet,
So vielsach ist's verschlungen und verknupft,
Daß Reiner in sich selbst, noch mit den Andern
Sich rein und unverworren halten kann.
Anch sind wir nicht bestellt uns selbst zu richten;
Bu wandeln und auf seinen Weg zu sehen
Ist eines Menschen erste, nächte Pflicht:
Denn selten schäpt er recht was er gethan,
Und was er thut weiß er sast nicht zu schäpen.

Iphigenie.

Saft aberreb'ft bu mich ju beiner Meinung.

Pplabes.

Braucht's Ueberredung wo die Babl verfagt iff?

Den Bruder, bic, und einen Freund ju retten 3ft nur Gin Beg; fragt fich's ob mir ibn gebu? 3pbigenie.

D las mich jaubern! benn bu thateft felbft Gin foldes Unrecht feinem Mann geluffen, Dem bu für Wohlthat bich verpfichtet hielteft.

Dolabes.

Wenn wir zu Grunde geben, wartet bein Ein hart'rer Borwurf, der Bergweiflung trägt. Man sieht, du bist nicht an Berlust gewohnt, Da du dem großen Uebel ju entgeben Ein falsches Wort nicht einmal opfern willst.

3phigenie.

D trug' ich bod ein mannlich Berg in mir! Das, wenn es einen tubnen Borfat hegt, Bor jeber andern Stimme fic verfchlieft.
Dolabes.

Du weigerst bich umfonst; die ehrne hand Der Roth gebietet, und ihr ernster Wint Ift oberftes Geseh, bem Sotter selbst Sich unterwerten muffen. Schweigend herrscht Des ew'gen Schickals unberathne Schwester. Bas sie bir anserlegt, das trage: thu' Bas sie gebaut. Das Andre weißt du. Baid Romm' ich jurud, aus beiner heil'gen hand Der Rettung schwes Siegel zu empfangen.

# Fünfter Auftritt.

#### Iphigenie (allein.)

36 muß ibm folgen: benn bie Deinigen . Seh' ich in bringender Gefahr. Doch ach! Mein eigen Schickfal macht mir bang' und banger D foll ich nicht die fille hoffnung retten, ... Die in ber Ginfamteit ich fcon genahrt? Soll biefer gluch benn emig malten ? Coll , Die bieß Geschlecht mit einem neuen Segen Sich mieder beben? - Nimmt boch Alles abl Das befte Glud, bes Lebens foonfie Rraft Ermattet endlich, marum nicht ber Rluch? Go hofft' ich benn vergebens, bier vermahrt, Bon meines Saufes Schidfal abgefchieben, Dereinft mit reiner Sand und reinem Bergen Die fdwer befledte Bohnung ju entfahnen! Raum wird in meinen Armen mir ein Bruber Wom grimm'gen Uebel wundervoll und fonell Gebeilt; taum naht ein lang' erftehtes Schiff, Dich in den Port ber Batermelt ju leiten; So legt bie taube Roth ein boppelt Laffer! Mit ehrner Sand mir auf; bas beilige Mir anvertraute, viel verehrte Bild Bu ranben und ben Dann gu bintergebn, Dem ich mein Leben und mein Schicfal bante. D bag in meinen Bufen nicht gulest Gin Bibermille feime! ber Titanen Der alten Gotter tiefer Sag auf euch, Olompier, nicht auch bie garte Bruft,

Mit Geierglauen faffe! Rettet mid, Ind rettet euer Bild in meiner Geele!

Bor meinen Ohren tont das alte Lied — Mergeffen hat? ich's und vergaß es gern — Das Lied der Parcen, das sie grausam sangen, Als Cantalus vom gvib'nen Stuble fiel: Sie litten mit dem edlen Freunde; grimmig Abar ihre Brust, und surchtbar ihr Sesang. In unsrer Jugend sang's die Amme mit Und den Geschwistern vor, ich mertt' es wohl.

Coffarte die Steter Das Menfchengeschlecht! Sie hatten bie herrichaft In ewigen Sanden, Und tonnen fie brauchen Wie's ihnen gefallt.

Der fürchte fie boppelt Ben je fie erheben! Auf Alippen und Bolten Sind Stuble bereitet Um golbene Tifche.

Erhebet ein 3wift fich: So fturgen bie Gafte Gefcmaht und gefcanbet In nachtliche Tiefen, Und harren vergebens, 3m Finftern gebunden, Gerechten Gerichtes.

Sie aber, fie bleiben: In ewigen Festen
Un goldenen Tischen.
Cie schreiten vom Verge
Bu Bergen hinüber:
Aus Schländen der Liefe
Dampst ihnen der Athem
Erstitter Titanen;
Gleich Opfergerüchen,
Ein leichtes Gewölle,

Es menben die herrichen. Ihr feguendes Ange Bon gangen: Gefchlechtern, ind meiden, im Enfel. Die eb'male geliebten, Etill rebenden Bage.
Des Almbarrn zu febn: 2011 14 14

So fangen die Parcen; Es hordt der Berbannte, In nadtlichen Sohlen Der Alte die Lieder, & Denft Kinder und Entel Und fouttelt das haupt.

# Fünfter Aufzug.

## Erfter Anftritt.

Thoas. Artas.

Artas.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Befang'nen, die auf ihre Flucht Berstohlen sinnen? Ist's die Priesteriun, Die ihnen hisse? Es mehrt sich das Gerückt: Das Schiff, das diese Benden hergebracht, Sep irgend noch in einer Bucht versteckt. Und ienes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Borwand dieser Jog'rung, rufen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf. Thoas.

Es tomme fonell bie Priesterinn berben! Dann geht, durchsucht bas Ufer scharf und ichnell Bom Borgebirge bis jum Sain der Gottinn. Berschonet seine beil'gen Tiefen, legt Bedacht'gen hinterhalt und greift sie an; Bo ihr sie findet, fast sie wie ihr psiegt.

# 3 weyter Auftritt.

Ehoas (allein.).

Entfestich wedfelt mir ber Grimm im Bufen; Erft gegen fie, bie ich fo beilig bielt; Danu gegen mich, ber ich fie jum Bereath Durd Radfict und burd Gate bilbete. Bur Stlaveren gewähnt ber Menich fich gut . . Und lernet leicht geborden, wenn man ibn Der Frepheit gang beraubt. Ja, mare fia. In meiner Uhnheren robe Sand gefallen, Und hatte fie ber beil'ge Grimm verfcont: Sie wate frob gewefen, fic allein Bu retten, batte bantbar ibr Beidid-Erfannt und frembes Blut vor bem Alfat Bergoffen, batte Oflicht genannt Bas Roth mar. Run loct meine Gate In ihrer Bruft verwegnen Bunic berank. Bergebens hofft' id, fie mir ju verbinden; Sie finnt fic nun ein eigen Schicfel aus. Durd Someidelen gewann fie mir bas hetz: Run wiberfteb' to ber; fo fuct fie fic Den Beg burd Lift und Erng, und meine Gate Sheint ihr ein alt veridhrtes Gigenthum.

## Dritteriauftett

Iphigente. Efoas.

3phigenie. ".

Du forberft mich! was bringt bichigu und ber?

On foiebst bas Opfer auf; fag' an, warum?. Infigente.

3ch hab' an Artas Alles flar ergabit.

Thoas.

Bon dir mocht' ich es meiter noch vernehmen.

Iphigenie.

Die Gottinn gibt bir Frift gur Heberlegnng. Eboas.

Sie fceint bir felbft gelegen, biefe Frift.

Benn dir das hert jum grausamen Entiding Berhartet ift: so solltest du nicht tommen! Ein König, der Unmenschliches verlangt, Find't Diener gung, die gegen Gnad' und Lohn Den halben fluch der That begierig fussen; Doch seine Gegenwart bleibt unbestedt. Er sinnt den Lod in einer schweren Bolte, Und seine Boten bringen flammendes Berderben auf des Armen haupt hinab: Er aber schwebt durch seine Höhlen ruhig, Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

Thoas.

Die beil'ge Lippe tont ein wilbes Lieb.

Richt Priesterinn! nur Agamemnons Cochter.
Der Unbefannten Wort verehrtest bu;
Der Fürstinn willst du rasch gebieten? Nein!
Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen,
Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit,
Und folgsam sublt' ich immer meine Seele
Am schonsten fren; allein dem barten Warte,
Dem rauben Ausspruch eines Mannes mich
Bu fügen, lernt' ich weder dort noch bier.

Thoas.

Ein alt Gefet, nicht ich, gebietet bir.

Iphigenie, ...

Bie fasten ein Gefet hegierig an, and man Das unfrer Leidenschaft zur Wasse bient. Ein andres spricht zu mir, ein alteres, Wich dir zu widersegen, das Gebot. Dem jeder Fremde beilig ift.

Thoas.

Es scheinen die Gefangnen dir sehr nah Am Berzen: denn vor Antheil und Bewegung Bergisseft du der Alugheit erstes Wort, Daß man den Mächtigen nicht reizen soll.

Iphigenie.

Red' oder schweig' ich, immer taunst du wissen, Was mir im Gerzen ist und immer bleibt. Lof't die Erinnerung des gleichen Schichals Richt ein verschloffnes herz zum Mitleid auf? Wie mehr denn meins! In ihnen seht ich mich. Ich habe vorm Altare selbst gezittert, Und feierlich umgab ber frihe Tob Die Anieende; das Meffer zudte fcon Den lebenvollen Bufen zu durchbohren; Wein Innerstes entfeste wirbelnd sich, Mein Auge brach, und — ich fand mich gerettet. Sind wir, was Götter guddig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kenust mich, und du willst mich zwingen!

Eboas.

Geborche beinem Dienfte, nicht bem herrn.

Iphigenie.

Raß ab! Beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwacheit eines Weibes freut. Ich bin so frep geboren als ein Mann. Stund' Agamemnous Sohn die gegenüber, Und du verlangtest was sich nicht gebuhet: So hat auch Er ein Schwert und einen Arm, Die Rechte seines Busens zu vertheidigen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem eblen Mann, der Frauen Wort zu achten.

Thoas.

3d acht' es mehr als eines Bruders Schwert.

Iphigenie.

Das Loos ber Baffen wechfelt hin und her: Rein fluger Streiter halt den Feind gering. Auch ohne Hulfe gegen Truf und Sarte hat die Natur ben Schwachen nicht geluffen. Sie gab jur Lift ihm Frende, lehrt ihn Runfte; Bald weicht er ans, versydtet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, daß man sie übt.

#### Theas.

Die Morficht, ftallt ber Biff fic Bug entgegen.

Iphigenie.

Und eine reine Seele braucht fle nicht.

Ehoas.

Sprich unbehutfam nicht bein eigen Urtheil.

- Iphigenie. ..

D sabest du wie meine Seele kampst, Ein bos Geschick, das sie ergreisen will, Im ersten Ansall muthig abzutzeiben! So steh' ich denn hier wehrlos gegen dich? Die schone Bitte, den gumuth'gen Zweige In einer Franen Sand gewaltiger Als Schwert und Wasse, stößest du zurück: Was bleibt mir nun mein Inn'res zu pertheidigen! Auf ich die Göttinn um ein Munder and

# Ebourd the Stramphicals

Es scheint, ber benben Fremben Schiefat macht in in Unmaßig bich besorgt. Wer find fle? sprich, in in gar bie bein Gelft gewaltig fich erhebt.

Iphigenie.

Sie find - fie icheinen - fur Griechen balt' ich fie.

Ebocs.

Landeleute find es? und fie haben wohl Der Rudtehr foones Bild in dir erneut?

Johigenie (nad einigem Sillichmeigen.) hat benn gur unerhörten That ber Mann Allein das Recht? Dract benn Unmögliches. Goethe's Werte. VII. 200. Rur Er an bie gewalt'ge Belbenbruft? Bas nennt man groß? Bas bebt; die Seele foaubernb Dem immer wiederholenben Erzähler? Als was mit unwahricheinlichem Erfola Der Muthigfte begann. Der in ber Racht Allein bas Beer bes geindes überschleicht, Bie unverfeben eine glamme muthenb Die Schlafenben, Ermadenben ergreift, Bulest gebrangt von ben Erminterten in tim na ig-Auf Reindes Pferben, boch mit Bedte febrt, Bird ber allein gepriefen? ber allein, Der, einen ficherh Beg verachtend," fabrt Bebirg' und Balder durchzuftreifen geht, Dag er von Raubern eine Gegend faub're? Bit uns nichts übrig? Duß ein gartes Beib Sid ibres angebornen' Rechts' entangern. Bild gegen Bilde fenn, wie Amdzonen' Das Recht bes Somerts ent rauben und mit Blute Die Unterbrudung rachen? Auf und ab Steigt in ber Beuft ein: tubnes Unternehmen: Ich werbe großem Bormurf nicht entgebn, Mod fdwerem Uebel wenn, es mir miglingt; . Allein Ench leg' ich's auf bie Aniee! Benn Ihr mahrhaft fepb, wie ihr gepriefen werbet; So geigt's burd euern Bepftand und verherrlicht Durch mich bie Bahrheit! - Ja, vernimm, o Ronig, Es wird ein beimlicher Bettug gefdmiebet; Bergebens fragft da'ben Gefangnen nach: Sie find binwog und fuchen ihre Rreunde, Die mit bem Schiff am Ufer warten, auf. Der Meltfte, ben bas Mebel Mer ergriffen

Und unn verlassen hat — es ist Orest, Mein Bruder, und ber Andre sein Bertrauter, Gein Jugendfreund, mit Ramen Pplades. Apoll schieft sie von Delphi diesem User Mit gottlichen Beschlen ju, das Bild Dianens wegzurauben und ju ihm Die Schwester hingabringen, und dafüt Berspricht er dem von Furien Bersolgten, Des Mutterblutes Schuldigen, Bestepung. Und Berde hab' ich nun, die Ueberdliednen Bon Lantals Saus, in deine Hand gelegt: Derdirb und — wenn du darsst.

## Eboas.

Du glaubst, es bote Der robe Scothe, ber Barbar, die Stimme Der Babrheit und ber Menschlichkeit, die Atrens, Der Grieche, nicht vernahm?

Iphigenie. Gebet,

Geboren unter jebem himmel, bem Des Lebens Quelle burch ben Bufen rein Und ungehindert fließt. — Was finnst du mir, D König, schweigend in ber tiefen Seele? Ift es Berderben? so todte mich zuerst! Denn nun empfind' ich, ba und teine Rettung Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gefahr, Worfenlich stürzte. Wehl ich werde sie Gebunden vor mir sehn! Mit welchen Bliden Kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen,

Thous.

So haben die Betrüger tunftich bichtend Der lang' Verschloffnen, ihre Bunftbe leicht Und willig Glaubendun, ein sold Gespinnft Um's Haupt geworfen !

· Sphigenie.

: Nein! o Konig, nein! 36 tonnte bintergangen werben; biefe Sind treu und mahr. Billt bu fie anders finden, So las fie fallen und verftofe mid, Berbanne mich jur Strafe meiner Thorheit ... Un einer Rlippen : Infel traurig Ufer. Aft aber biefer Mann ber lang' erflebte, . Geliebte Bruber: fo entlag uns, fep And ben Gefdwiftern wie ber Somefter' freundlich! Mein Bater fiel durch feiner Rrauen Sould, Und fie burch ihren Sohn. Die lette Soffnung Bon Atreus Stamme rubt auf ibm allein. Las mid mit reinem Bergen, reiner Sand, hinubergebn und unfer Sans entfabnen. Du baltft mir Bort! - Benn ju ben Meinen je Mir Rudfehr gubereitet mare, fcmurft Du mich in laffen; und fie ift es nun. Ein Ronig fagt nicht, wie gemeine Menfchen, Berlegen an, bag er ben Bittenben Auf einen Augenblid entferne; noch Beripriot er auf ben Kall ben er nicht bofft:

Dann fiblt er erft die Sobe feiner Barbe, Benn er ben Sarrenden begliden tann.

Eboas.

Unwillig, wie fich Feuer gegen Baffer Im Sampfe wehrt und gifdend feinen Feind Bu tilgen fucht, fo wehret fich ber Born In meinem Bufon gegen beine Borte.

3phigenie.

D laß die Snade, wie das beil'ge Licht Der ftillen Opferflamme, mir, umfrangt Bon Lobgesang und Dant und Frende, lobern.

Eboas.

Bie oft besänftigte mich diese Stimme!

3phigenie.

D reiche mir bie Sand jum Friedenszeichen.

Thoas.

Du forberft viel in einer furgen Beit.

Iphigenie.

um Gut's ju thun brauchts feiner Ueberlegung.

Thoas.

Sehr viel! benn auch dem Guten folgt bas Uebel-

3phigente.

Der Zweifel ift's ber Gutes bofe macht.

Bedenke nicht; gewähre wie bu's fahlft.

# Bierter Auftritt. Orest (gespassnet.) Die Borigen.

Dreft (nach ber Scene gefehrt.)

Berboppelt eure Rrafte! Saltet fie Burud! Rur wenig Augenblide! Weicht Der Menge, und bedt ben Weg jum Schiffe Mir und ber Schwester.

(Zu Iphigenien ohne den Khnig ju feben.) Komm, wir find verrathen, Geringer Raum hleibt uns zur Flucht. Geschwind!

(Er erblickt ben Sonig.)

In meiner Gegenwart führt ungeftraft Rein Mann bas nadte Somert:

Iphigenie.

Entheiliget

Der Göttinn Bohnung nicht durch Buth und Morb. Gebietet eurem Bolle Stillftand, höret Die Priesteriun, die Schwester.

Dreft.

Sage mir!

Wer ift es, der uns brobt?

Iphigenie.

Berehr' in ihm Den König, ber mein zwepter Pater mard! Berzeih' mir, Bruder! boch mein tinblich herz hat unfer ganz Gefchick in feine hand Selegt. Seftanben bab' ich euren Anfolag Und meine Seele vom Perrath gerettet.

Dreft.

Bill er die Rudtehr friedlich uns gemabren?

Iphigenie.

Dein blinfend Schwert verbietet mir die Antwort.

Dreft (ber bas Schwert einftedt.)

So fprich! Du fiebft ich borde beinen Worten.

## Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Pplades. Bald nach ihm Arfas. (Berde mit bloßen Schwertern.)

#### Polades.

Berwellet nicht! Die lehten Arafte raffen Die Unfrigen zusammen; weichend werden Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Belch ein Gespräch der Fürsten find' ich hier! Dieß ist des Königes verehrtes Haupt!

#### Artas.

Selassen, wie es dir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich Int die Berwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so sieht's in Flammen.

Thoas.

Sebiete Stillftand meinem Bolle! Keiner Bofcabige ben Feind, fo lang' mir reben.
(Artas ab.)

.....

Dreft.

3ch nehm' es an. Seh', fammle, treuer Freund, Den Rest des Boites; harret still, welch Endo. Die Gotter unfern Thaten zubereiten.

(Poplades ab.)

# Sechster Auftritt.

# Iphigenie. Thoas. Dreft.

Iphigenie.

Befrept von Sorge mich, eb' ihr zu fprechen Beginnet. 'Ich befürchte bosen Zwist, Benn du, o König, nicht der Billigkeit Gelinde Stimme borest; du, mein Bruder, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

Thoas.

3ch halte meinen Born, wie es bem Melter'n Geziemt, jurud. Antworte mir! Womit Bezeugft bu, bag bu Agamemnons Cobn Und Diefer Bruber bift?

Dreft,

hier ift bas Schwert, Mit dem er Eroja's tapfre Manner fclug. Dief nahm ich feinem Morber ab, und bat

Die Simmlischen, den Muth und Arm, bas Glad Des großen Königes mir zu verleihn, Und einen schönern Tod mir zu gewähren. Bahl' Einen aus den Edlen beines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber. So weit die Erde Helbenschne nahrt, Ist teinem Fremdling dies Gesuch verweigert.

Eboas.

Dies Borrecht hat bie alte Sitte nif Dem Fremdem bier geftattet.

Dreft.

So beginne

Die neue Sitte benn von dir und mir! Rachahmend heiliget ein ganzes Bolt Die eble That der herrscher jum Gefet. Und las mich nicht allein für unfre Frenheit, Las mich, den Fremden für die Fremden, tämpfen. Fall' ich, so ist ihr Urtheil mit dem meinen Gesprochen: aber gönnet mir das Glück Ju überwinden; so betrete nie Ein Mann dieß Ufer, dem der schnelle Blick Hilfreicher Liebe nicht begegnet, und Getröstet schelde Jeglicher hinweg!

Lboas.

Richt unwerth fceineft bu, o Jungling, mir Der Ahnherrn, beren bu bich rubmit, ju feyn. Groß ift bie Bahl ber eblen tapfern Mauner, Die mich begleiten; boch ich ftebe felich

In meinen Jahren noch bem Frinde, bin. Bereit mit bir ber Baffen Lood ju magen.

## Iphigenie.

Mit nichten! Diefes blutigen Beweifes Bedarf es nicht, o Ronig! Laft bie Sand Bom Somerte! Dentt an mid und mein Gefdid. Der rafche Rampf verewigt einen Mann: Er falle gleich, fo preifet ibn bas Lieb. Mllein bie Ebranen, bie unenblichen Der überbliebnen, ber verlaffnen Rtan, Rablt feine Dadwelt, und ber Dichter fcmeigt Bon taufenb burchgemeinten Eag' und Rachten, Bo eine ftille Seele ben verlornen, Raid abgefdied'nen Kreund vergebens fic Burudjurufen bangt und fich verzehrt. Mich selbst bat eine Sorge gleich gewarnt, Dag ber Betrug nicht eines Raubers mich Bom fichern Souport reife, mich ber Anechticaft Berrathe, Rleißig bab' ich fie gefragt, ' Dach jedem Umftand mich erfunbigt, Beiden Geforbert, und gemiß ift nun mein Sera. Sieb bier an feiner rechten Sand bas Mabl Die von brey Sternen, bas am Cage fcon. Da er geboren mard, fich jeigte, bas Auf ichmere Chat mit biefer gauft ju üben Der Priefter beutete. Dann überzeugt Mich boppelt biefe Schramme, die ibm bier Die Angenbraune fpaltet. Als ein Rind. Lief ibn Cleftra, raft und unvorsichtigNach ihrer Art, aus ihren Armen fintzen. Er folug auf einen Drepfuß auf — Er ift's —

Soll ich dir noch die Aehnlichteit bes Baters, Soll ich das inn're Janchzen meines herzens Dir auch als Zeugen der Bersich'rung nennen?

#### Thoas.

Und habe beine Rebe jeben Zweifel Und banbigt' ich ben Zorn in meiner Bruft: So warben boch bie Waffen awischen uns Eutscheiben muffen; Frieden seh' ich nicht. Sie find getommen, du betennest selbst, Das beil'ge Bild der Göttinn mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dieß gelaffen an? Der Grieche wendet oft sein lustern Auge Den fernen Schäpen der Barbaren zu, Dem geldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern; Doch führte sie Gewalt und List nicht immer Mit ben erlangten Gütern glüdlich heim.

#### Dreft.

Das Bild, o König, foll uns nicht entzwepen!

Jeht kennen wir den Irrthum, den ein Gott

Bie einen Schleper um das Haupt uns legte,
Da er den Weg hierher uns wandern bieß.

Um Nath und um Befrevung bat ich ihn

Bon dem Geleit der Furien; er sprach;
"Bringst du die Schwester, die an Lauris Ufer

Im Heiligthume wider Willen bleibt,

Nach Eriechenland; so löset sich der Fluch."

Bir legten's von Mvollons Comeiter aus. und er gedachte bich! Die ftrengen Banbe Sind unn gelof't; bu bift ben Deinen wieder, Du Beilige, gefchentt. Bon bir berührt Bar ich geheilt; in beinen Armen faffte Das Uebel mich in allen feinen Rlauen Sum Lettenmal, und ichattelte bas Mart Entfeplich mir jufammen; bann entflob's Bie eine Schlange ju ber Soble. Ren Benief' ich nun burch bich bas weite Licht Des Lages. Soon und herrlich zeigt fich mir Der Gottinn Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unwandelbar Beidid Duch ein geheimes Gotterwort gebanut ift, Rabm fie bid weg, bid Schuterinn bes Saufes: Bemabrte bich in einer beil'gen Stille Bum Gegen beines Brubers und ber Deinen, Da alle Rettung auf ber meiten Erbe Berloren ichien, gibft bu und Ales wieber. Lag beine Seele fic jum Krieben wenden, D Ronig! Sindre nicht; daß fie die Beibe Des paterliden Saufes nun vollbringe, Mich ber entfühnten Salle wiebergebe, Dir auf bas Saupt bie alte Rrone brude! Bergilt ben Segen, ben fie bir gebracht, Und lag bes nabern Rechtes mich genießen! Bewalt und Lift, ber Manner bochfter Rubm, Bird burch bie Babrheit biefer hoben Seele Befdamt, und reines findliches Bertrauen An einem edlen Manne wird belohnt.

'Sphigente. ....

Dent' an bein **Wort, und tag durch biefe Nobe** Aus einen g'raden tronen Munde dich Bewegen! Sieh' uns an! On hase nicht oft Zu solcher eblen That Gelegenheit. Berfagen kannst du's nicht; gewähr' es bald i'

Thoas.

So geht!

Sphigenie.

Richt fo, mein Rouig! Ohne Gegen, In Bibermillen, fcheib' ich nicht von bir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gaftrecht walte Bon bir ju und : fo find mir nicht auf emig - Betrennt und abgeschieden. Berth und theuer, Bie mir mein Bater war, fo bift bu's mir, und diefer Einbrud bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringfte beines Bolles je Den Con ber Stimme mir in's Dhr gurud, Den ich an euch gewohnt zu boren bin, Und feb' ich an bem Mermften eure Tract: Empfangen will ich ibn wie einen Gott. 3ch will ibm felbit ein Lager aubereiten. Auf einen Stubl ibn an bas Rener laben, Und nur nach bir und beinem Schicfal fragen. D geben bir die Gotter beiner Ebaten Und beiner Milbe mobiverbienten Lobn! Leb wohl! D wende bich ju uns und gib Ein bolbes Bort bes Abichiebs mir jurud! Dann fowellt ber Bind die Gegel faufter an,

Und Ehranen fließen linbernber vom Auge Des Scheibenben. Leb' wohll und reiche mir Bum Pfand ber alten Freundschaft beine Rechte.

Eboas.

Lebt mobi!

# Torquato Tasso.

Ein Schauspiel.

personen.

Alphons, ber 3wepte, Herzog von Ferrara. Leonore von Efte, 'Schwester bes Herzogs. Leonore Sanvitale, Gräfinn von Standiano. Lorquato Lasso. Antonio Monteçatino, Statssecretar.

Der Schanplat ift auf Belriguardo, einem Luftfoloffe.



# Erster Aufzug.

## Griter Auftritt.

Gartenplay, mit hermen der Epiliden Dichter geziert. Born an ber Scene jur Rechten Birgil, jur Linten Arioft.

#### Pringeffinn. Leonore.

Pringeffinn.

Du fiehft mich lachelnd an, Eleonore, Und fiehft dich felber an und lachelft wieder. Bas haft du? Laf es eine Freundinn wiffen ! Du fceinft bedenflich; doch du fceinft vergnugt.

Leonore.

Ja, meine Fürstinn, mit Vergnügen seh' ich Uns Bepde hier so landlich ausgeschmudt. Wir scheinen recht beglüdte Schöpferinnen, Und sind auch wie die Glüdlichen beschäftigt. Wir winden Kranze. Dieser, bunt von Blumen, Schwillt immer mehr und mehr in meiner haud; Du hast mit höherm Sinn und größerm Herzen Den zarten schlanken Lorber dir gewählt.

Dringeffinn.

Die Zweige, Die ich in Gedauten flocht, Goeme's Berte. VII. Bb. Sie haben gleich ein murbig haupt gefunden, Ich fete fie Birgilen bantbar auf. (Gie trangt die berme Birgile.)

Leonore.

So brud' ich meinen vollen froben Krang Dem Meifter Ludwig duf bie bobe: Stirne --(Sie trangt Arioftens herme.)

Er, deffen Scherze nie verbluben, habe Gleich von dem neuen Frubling feinen Theil.

Pringeffinn.

Mein Bruder ift gefällig, daß er uns In diesen Tagen icon auf's Land gebracht; Wir können anfer senn und kundenlang Uns in die goldne Zeit der Dichter traumen. Ich liebe Belriguardo, denn ich habe hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, Und dieses weue Grun und diese Sonne Bringt das Gefühl mir jener Zeit zuruck.

#### Leonore.

Ja es umgibt und eine neue Welt!
Der Schatten dieser immer grunen Baume
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns wieber
Das Rauschen dieser Brunnen. Schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gartner decht getrost das Winterhaus
Schon der Citronen und Orangen ab,
Der blaue himmel ruhet über uns,

Und an bem Sorizonte loft ber Schnee Der feinen Berge fich in leifen Duft.

Pringeffinn.

Es ware mir ber Krabling febr willtommen, Wenn er nicht meine Frenndinnimir entführte.

Leonore.

Erinnre mich in biefen holden Stunden, D Fürstinn, nicht wie balb ich icheiden foll.

Pringeffinn.

Bas bu verlaffen magft, bas findeft bu . In jener großen Stadt geboppelt wieder.

Leonore.

Es ruft bie Pflicht, es ruft die Liebe mich gu dem Gemabl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet, Und theile seine väterliche Freude.
Groß ist Florenz und herrlich, doch der Werth Bon allen seinen ausgebäuften Schen Weicht an Ferrara's Edelsteine nicht. Das Bolt hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Ferrara ward durch seine Jürsten groß.

Pringeffinn.

Mehr burd die guten Menfchen, die fich bier Durch Bufall trafen und jum Glud verbanden.

Leonore.

Sehr leicht zerfreut ber Jufall was er fammelt. Ein ebler Menfch zieht eble Menfchen an Und weiß fie-fest zu halten, wie ihr thut. Um beinen Bruder und um bich perbinden

Gemuther fic, die euer murbig find, Und ihr fend eurer großen Bater werth. Sier gundete fich froh bas icone Licht Der Biffenschaft, bes frepen Dentens an, Als noch bie Barbaren mit fdwerer Damm'rung Die Welt umber verbarg. Mir flang als Rind Der Rame Berfules von Efte icon, Soon Sippolpt von Efte voll in's Ohr. Kerrara ward mit Rom und mit Kloreng Bon meinem Bater viel gepriefen! Oft Sab' ich mich bingefebnt; nun bin ich ba. Sier marb Detrarch bewirthet; bier gepflegt, Und Arioft fand feine Mufter bier. Stalien nennt feinen großen Ramen, Den biefes Saus nicht feinen Gaft genannt. Und es ift vortheilhaft ben Genius Bemirthen: gibft bu ibm ein Gaftgefdent, So lafft er bir ein iconeres gurud. Die Statte, Die ein guter Menic betrat, Ift eingeweiht; nach bundert Jahren flingt Sein Wort und seine That bem Entel wieber.

Pringeffinn. Dem Entel, wenn er lebhaft fühlt wie bu; Gar oft beneib' ich bich um diefes Glud.

Leonore.

Das du, wie wenig Andre, fift und rein Genießest. Drangt mich doch das volle herz Gogleich ju sagen was ich lebhaft fuhle; Du fuhlft es beffer, fuhlft es tief und — schweigsi. Dich blendet nicht der Schein des Augenblicks, Der Bis besticht, bid nicht, die Schmelcheley Schmiegt sich vergebens taufilich an dein Ohr: gest bleibt bein Sinn und richtig bein Seschmad, Dein Urtheil g'rad, stets ift bein Antheil groß Am Großen, bas du wie bich selbst erkennft.

Pringeffinn.

Du folltest biefer bochften Schmeichelep Richt bas Sewand vertrauter Freundschaft leiben.

#### Leonore.

Die Frenubschaft ist gerecht, sie tann allein Den ganzen Umfang beines Werths erkennen. Und laß mich ber Gelegenheit, bem Glud And ihren Theil an deiner Bildung geben; Du haft sie doch, und bist's am Ende doch, und bich mit beiner Schwester ehrt die Welt Wor allen großen Frauen eurer Zeit.

#### Pringeffinn.

Mich kann das, Leonore, wenig rubren, Wenn ich bedenke wie man wenig ist,
Und was man ist das blieb man Andern schuldig.
Die Kenntniß alter Sprachen und des Besten
Was uns die Borwelt ließ, dant' ich der Mutter;
Doch war an Wissenschaft, au rechtem Sinn
Ihr keine bepder Röchter jemals gleich;
Und soll sich eine ja mit ihr vergleichen,
So hat Lucretia gewiß das Recht.
Auch, kann ich dir versichern, hab! ich nie
Als Rang und als Besth betrachtet, was
Mir die Natur, was mir das Stac verlieh.
Ich steue mich wenn Kinge Manner sprechen,

Day ich verftoben tann wie fie es meinen., Es fen ein Urtbeil über einen Dann Der alten Beit und feiner Chaten Berth; Cs fep pon einer Biffenicaft die Rebe, Die, burd Erfahrung weiter ausgehreitet, Dem Menfchen nust, indem fie ihn erhebt; Bobin fic bas Gefprach ber Edlen lentt, 3d folge gern, benn mir wird leicht ju folgen. 3d bore gern bem Streit ber Alugen gu, Wenn um bie Srafte, die bes Menfchen Bruft So freundlich und fo farchterlich bewegen, Mit Gragie Die Rednerlippe fpielt; Bern, wenn die fürftliche Begier bes Rubms, Des ausgebreiteten Befiges, Stoff Dem Denter wird, und wenn die feine Rlugbeit; Bon einem flugen Manne gart entwidelt, Statt uns ju bintergeben uns belehrt.

#### Leonore.

Und dann nach biefer ernsten Unterhaltung Rubt unfer Ohr und unfer innrer Sinn Gar freundlich auf des Dichters Reimen aus, Der uns die letten lieblichften Gefühle Mit holden Tonen in die Seele flost. Dein hoher Geist umfast ein weites Reich, Ich halte mich am liebsten auf der Insel Der Poesse in Lorberhainen auf.

Dringeffinn.

In biefem iconen Lande, bat man mir Berfichern wollen, machft vor andera Baumen . Die Murte gern. Und wenn ber Mufen gleich

Sar viele sind, so sucht man unter ihnen Sich seltner eine Freundinn und Gespielinn, Als man dem Dichter geru begegnen mag, Der und zu meiden, ja zu flieben scheint, Etwas zu suchen scheint, das wir nicht kennen Und er vielleicht am Ende selbst nicht kennen. Da war' es denn ganz artig, wenn er uns Jur guten Stunde traft, schnell entzuckt Uns für den Schaft erkennte, den er lang' Vergebens in der weiten Welt gesucht.

Leonore.

36 muß mir beinen Scherz gefallen laffen, Er trifft mid swar, bod trifft er mid nicht tief. 36 ehre jeden Mann und fein Berbienft, Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. Sein Muge weilt auf Diefer Erbe faum; Sein Dbr vernimmt ben Ginflang ber Ratur: Bas bie Geschichte reicht, bas Leben gibt, Sein Bufen nimmt es gleich und willig auf; Das meit Berftreute fammelt fein Gemath, Und fein Gefühl belebt' das Unbelebte. Oft abelt er was uns gemein ericbien, Und bas Geschätte wird vor ihm ju nichts. In diefem eignen Bauberfreife mandelt Der munderbare Mann, und gieht uns an Mit ihm an manbeln, Theil an ihm guenehmen: Er icheint fic uns ju nabn, und bleibt uns fern; Er icheint uns angufebn, und Geifter mogen In unfrer Stelle feltfam ibm ericeinen.

Pringeffinn.

Du haft ben Dichter fein und gart gefchilbert,

Der in ben Reichen fußer Eranme fcwebt. Allein mir icheint auch ihn das Birkliche Gewaltsam anzuziehn und fest zu halten. Die schnen Lieder, die an unsern Baumen Bir hin und wieder angeheftet finden, Die. goldnen Aepfeln gleich, ein neu hesperien Und duftend bilden, erkennst du sie nicht alle Für holbe Früchte einer wahren Liebe?

Leonora

Ich frene mich der schonen Blatter auch. Mit mannigsalt'gem Geist verherrlicht er Ein einzig Bild in allen seinen Reimen. Bald bebt er es in lichter Glorie Jum Sternenhimmel auf, beugt sich verehrend Wie Engel über Wolken vor dem Bilde; Dann schleicht er ihm durch stille Fluren nach, Und jede Blume windet er zum Kranz. Entsernt sich die Berehrte, heiligt er Den Psad, den leist ihr schner Fuß betrat. Bersteckt im Busche, gleich der Nachtigall, Füllt er aus einem liebekranken Busen Mit seiner Klagen Wohllaut Hain und Luft; Sein reizend Leid, die sel'ge Schwermuth lockt Ein jedes Ohr und jedes Herz muß nach —

Prin jeffinn.

Und wenn er feinen Gegenstand benennt, So gibt er ihm ben Namen Leonore.

Leonore.

Es ift bein Name wie es meiner ift. Ich nahm' es übel wenn's ein andrer ware.

Dich freut es bag er fein Gefühl far bid In biefem Doppelfinn verbergen tann. Ich bin aufrieden bag er meiner auch Ben biefes Ramens bolbem Alang gebentt. Bier ift die Arage nicht von einer Liebe, Die fich bes Gegenfrands bemeiftern will. Musichließend ibn befigen, eiferfüchtig Den Anblid jebem Andern wehren mochte. Benn er in feliger Betrachtung fic Mit beinem Berth beschäftigt, mag er auch Mn meinem leichtern Befen fich'erfrenn. Und liebt er nicht, - vergeib' bag ich es fage! -Aus allen Spharen tragt er mas er liebt Auf einen Namen nieder, ben wit fuhren, Und fein Gefühl theilt er uns mit; wir icheinen Den Mann gu lieben, und mir lieben nur Dit ihm bas Soofte mas wir lieben tounen.

Pringeffinn. Du haft dich febr in diefe Wiffenschaft Bertieft, Eleonore, fagst mir Dinge, Die mir beinahe nur das Ohr berühren Und in die Seele kamm noch übergebn.

Leonore.

Du? Schilerinn bes Plato! nicht begreifen, Was bir ein Reuling vorzuschmaßen magt? Es muffte fenn daß ich zu fehr mich irrte; Doch irr' ich auch nicht ganz, ich weiß es wohl. Die Liebe zeigt in diefer holben Schule Sich uicht, wie fonft, als ein verwöhntes Kind; Es ist ber Jüngling, ber mit Pspece fich

. Persphen.

Alphons, der Zwepte, Herzog von Ferrara. Leonore von Efte, Schwester bes Herzogs. Leonore Sanvitale, Gräfinn von Grandiano. Rorquato Rasso. Antonio Monteçatino, Statssecretär.

Der Schauplas ift auf Belriguardo, einem Luftfoloffe.



# Erster Aufzug.

# Griter Auftritt.

Gartenplag, mit hermen ber Epischen Dichter gegiert. Born an ber Scene jur Rechten Birgil, jur Linten Ariofi.

#### Pringeffinn. Leonore.

Pringeffinn.

Du fiehft mich lachelnd an, Cleonore, Und fiehft dich felber an und lachelft wieder. Bas haft du? Lag es eine Freundinn miffen! Du fceinft bebenflich; boch du fceinft vergnugt.

Ja, meine Fürstinn, mit Vergnügen seb' ich Uns Bepde hier so landlich ausgeschmudt. Wir scheinen recht beglückte Schöpferinnen, Und sind auch wie die Glüdlichen beschäftigt. Wir winden Kränze. Dieser, bunt von Vlumen, Schwillt immer mehr und mehr in meiner hand; Du hast mit höherm Sinn und größerm herzen Den zarten schlanken Lorber dir gewählt.

Pringeffinn. Die Zweige, die ich in Gedauten flocht, Goethe's Berte. VII. Bb. Sie haben gleich ein murbig haupt gefunden, Ich fete fie Birgilen bantbar auf. (Gie trangt bie berme Birgile.)

#### Leonore.

So brud' ich meinen vollen froben Krang Dem Meister Lubwig duf Die hohe Stirne --(Sie trangt Arioftens berme.)

Er, beffen Scherze nie verbluben, habe Gleich von dem neuen Frubling feinen Theil.

#### Prinzeffinn.

Mein Bruber ift gefällig, daß er uns In diesen Tagen icon auf's Land gebracht; Wir konnen aufer senn und kundenlang uns in die goldne Zeit der Dichter träumen. Ich liebe Belriguardo, denn ich habe hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, und dieses neue Grun und diese Sonne Bringt das Gefühl mir jener Zeit zurud.

#### Leonore.

Ja es umgibt und eine neue Welt!
Der Schatten dieser immer grunen Baume
Wird icon erfreulich. Schon erquickt uns wieber
Das Rauschen dieser Brunnen. Schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gartner decht getrost bas Winterhaus
Schon der Citronen und Orangen ab,
Der blaue himmel rubet übet uns,

Und an bem Sorizonte loft ber Schnee Der feinen Berge fich in leifen Duft.

Pringeffinn.

Es ware mir der Krubling febr willtommen, Wenn er nicht meine Freundinn mir entfuhrte.

Leonore.

Erinnte mid in biefen holden Stunden, D Fürstinn, nicht wie bald ich icheiden foll.

Dringeffinn.

Bas du verlaffen magft, das findeft du . In jener großen Stadt gedoppelt wieder.

Leonore.

Es ruft bie Pflicht, es ruft die Liebe mich Bu dem Gemahl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen. schnell sich ausgebildet, Und theile seine väterliche Freude.
Groß ift Florenz und herrlich, doch der Wertd Bon allen seinen ausgehäuften Schien Reicht au Ferrara's Edelsteine nicht.
Das Bolt hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Ferrara ward durch seine Fürsten groß.

Dringeffinn.

Mehr burd die guten Menfchen, die fic biet Durch Bufall trafen und jum Glud verbanden.

Leonore.

Sehr leicht gerfreut ber Jufall was er fammelt. Ein ebler Menfch giebt eble Menfchen an Und weiß fie-fest zu halten, wie ihr thut. Um beinen Bruder und um bich verbinden

In meinen Jahren noch bem Frinde, bin Bereit mit bir ber Baffen 2006 ju magen.

# Iphigenie.

Mit nichten! Dieses blutigen Beweises Bebarf es nicht, o Ronig! Lafft bie Sand Bom Somerte! Deutt an mich und mein Gefdid. Der raide Rampf veremigt einen Mann: Er falle gleich, fo preifet ibn bas Lieb. Mlein die Ebranen, die unendlichen Der überbliebnen, ber perlaffnen Rrau, Rablt feine Nachwelt, und der Dichter fcweigt Bon taufenb burchgemeinten Lag' und Rachten, Bo eine ftille Seele ben perlornen, Rafd abgefdieb'nen Kreund vergebens fic Burndgurufen bangt und fic vergebrt. Mich felbft hat eine Sorge gleich gewarnt, Daß ber Betrug nicht eines Raubers mich Bom fichern Souport reife, mich ber Anedticaft Berrathe, Fleißig bab' ich fie gefragt, ' Dach jedem Umftand mich erfundigt, Beiden Geforbert, und gewiß ift nun mein Sera. Sieb bier an feiner rechten Sand bas Mabl Wie von brey Sternen, bas am Rage icon. Da er geboren marb, fic zeigte, bas Muf fcmere Chat mit biefer gauft gu üben Der Priefter beutete. Dann überzeugt Mich boppelt biefe Schramme, die ibm bier Die Augenbranne fpaltet. Als ein Rind Lief ibn Eleftra, rafd und unvorsichtis

Rad ihrer Art, and ihren Armen fargen. Er folug auf einen Drepfuß auf — Er ift's —

Soll ich dir noch bie Aehnlichfeit bes Baters, Soll ich das inn're Jauchzen meines herzens Dir auch als Zeugen ber Berfich'rung nennen?

#### Thoas.

Und babe beine Rebe jeden Zweisel Und bandigt' ich den Zorn in meiner Bruft: So wurden doch die Wassen zwischen und Entscheiden mussen; Frieden seh' ich nicht. Sie sind getommen, du bekennest selbst, Das beil'ge Bild der Göttinn mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dieß gelassen an? Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge Den sernen Schäpen der Barbaren zu, Dem geldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern; Doch führte sie Sewalt und List nicht immer Mit den erlangten Gütern glücklich heim.

#### Orest.

Das Bilb, o König, soll uns nicht entzweven! Jest kennen wir den Irrthum, den ein Gott Wie einen Schleper um das Haupt uns legte, Da er den Weg hierber uns wandern bieß. Um Rath und um Befrevung bat ich ihn Bon dem Geleit der Furien; er sprach; "Bringst du die Schwester, die an Lauris Ufer Im heiligthume wider Willen bleibt, Nach Griechenland; so löset sich der Kluch."

Bir legten's von Mpollons Cowefter aus, Und er gebachte bich! Die ftrengen Bande Sind nun gelof't; bu bift ben Deinen wieder, Du Beilige, geschenft. Bon bir berührt Bar ich geheilt; in beinen Armen faffte Das Uebel mich in allen feinen Rlauen Bum Lettenmal, und fonttelte bas Mart Entfeslich mir jufammen; bann entfloh's Bie eine Schlange ju ber Soble. Ren Genieß' ich nun burch bich bas weite Licht Des Lages. Soon und herrlich zeigt fich mir Der Gottinn Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unwandelbar Befdid Durch ein geheimes Gotterwort gebaunt ift, Nahm fie bich weg, bich Schuterinn bes Saufes: Bemabrte bich in einer beil'gen Stille Bum Segen beines Bruders und ber Deinen, Da alle Rettung auf ber meiten Erbe Berloren ichien, gibft bu und Alles wieber. Lag beine Seele fic jum Frieden menben, D Ronig! Sinbre nicht; bag fie bie Beibe Des vaterlichen Saufes nun vollbringe, Mich der entfühnten Salle wiedergebe, Mir auf bas Saupt bie alte Rrone brude! Bergilt ben Segen, ben fie bir gebracht, Und lag bes nabern Rechtes mich genießen? Semalt und Lift, ber Manner bochfter Rubm, Bird burd die Bahrheit biefer hoben Seele Befchamt, und reines findliches Bertrauen Bu einem eblen Manne wird belohnt.

"Iphigenie. ....

Dent' an bein Wort, und fag burch biefe Nebe Aus einen g'raben tronen Munde dich Bewegen! Sieh' uns an! On hast nicht oft Zu solcher eblen That Gelegenheit. Bersagen kaunst du's nicht; gewähr' es bald i

Rhoas.

So geht!

#### Iphigenie.

Richt fo, mein Rouig! Done Gegen, In Bidermillen, fcheib' ich nicht von bir. Berbann' une nict! Ein freundlich Gaftrecht malte Bon bir ju uns: fo find wir nicht auf ewig Setrenat und abgefdieben. Berth und theuer, Bie mir mein Bater mar. fo bift bu's mir, Und diefer Eindruc bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringfte beines Bolles je Den Con ber Stimme mir in's Dhr jurid, Den ich an euch gewohnt ju boren bin, Und feb' ich an dem Mermften eure Eract: Empfangen will ich ibn wie einen Gott, 36 will ibm felbit ein Lager aubereiten, Auf einen Stuhl ibn an bas gener laben, Und nut nach bir und beinem Schidfal fragen. D geben dir die Sotter beiner Thaten Und deiner Milde wohlverdienten Lobu! Leb mobil D wende bich ju uns und gib Ein boldes Bort bes Abidiebs mir gurud! Dann fdwellt der Bind bie Segel fanfter an,

Und Thranen fließen lindernder vom Ange Des Scheidenden. Led' wohl! und reiche mir Bum Pfand ber alten Frennbicaft beine Rechte.

Eboas. ing . . . .

Lebt mobil

a mark of the first file.

.

•

.

•

# Torquato Tasso.

Sin Schauspiel.

gersonen.

Alphons, der Zwepte, Herzog von Ferrara. Leonore von Efte, 'Sowester bes herzogs. Leonore Sanvitale, Gräfinn von Standiano. Lorquato Lasso. Antonio Monteçatino, Statssecretar.

Der Schanplat ift auf Belrignarbo, einem Luftfdloffe.



# Erster Aufzug.

# Grfter Auftritt.

Gartenplas, mit Bermen der Epifchen Dichter geziert. Bern an ber Scene jur Rechten Birgil, jur Linten Ariofi.

#### Pringeffinn. Leonore.

Pringeffinn.

Du fiehft mich lächelnb an, Eleonore, Und fiehft bich felber an und lächelft wieber. Bas haft bu? Lag es eine Freundinn wiffen! Du fceinft bedentlich; boch du fceinft vergnugt.

Ja, meine Fürstinn, mit Vergungen seh' ich Uns Bepde hier so landlich ausgeschmudt.
Wir scheinen recht beglüdte Schöpferinnen,
Und sind auch wie die Glüdlichen beschäftigt.
Wir winden Kränze. Dieser, bunt von Blumen,
Schwillt immer mehr und mehr in meiner haud;
Du hast mit höherm Sinn und größerm Herzen
Den zarten schanken Lorber dir gewählt.

Pringeffinn.

Die Zweige, die ich in Gedauten flocht, Goene's Berte. VII. Bb. Sie haben gleich ein murbig haupt gefunden, Ich fete fie Birgilen bantbar auf. (Gie trangt bie berme Birgile.)

#### Leonore.

So brud' ich meinen vollen froben Krang Dem Meifter Ludwig auf bie bobe: Stirne ---(Sie trangt Artoftens berme.)

Er, beffen Scherze nie verbluben, habe Gleich von dem neuen Fruhling feinen Theil.

# Pringeffinn.

Mein Bruder ift gefällig, daß er uns In diesen Tagen icon auf's Land gebracht; Wir konnen anfer senn und flundenlang Uns in die goldne Zeit der Dichter traumen. Ich liebe Belriguardo, denn ich habe hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, Und dieses weue Grun und diese Sonne Bringt das Gefühl mir jener Zeit zuruck.

#### Leonore.

Ja es umgibt und eine neue Welt!
Der Schatten biefer immer grunen Baume
Wird icon erfreulich. Schon erquickt uns wieder
Das Rauschen dieser Brunnen. Schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen pon den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gartner decht getrost das Winterhaus
Schon der Citronen und Orangen ab,
Der blaue himmel rubet übet uns,

Und an dem Sorizonte lof't ber Schnee Der feinen Berge fich in leifen Duft.

Pringeffinn.

Es mare mir ber Krubling febr willtommen, Wenn er nicht meine Freundinnimir entfuhrte.

Peonore.

Erinnre mich in biefen holden Stunden, D Fürstinn, nicht wie bald ich icheiden foll.

Pringeffinn.

Bas du verlaffen magft, das findeft du . In jener großen Stadt gedoppelt wiedet.

Leonore.

Es ruft die Pflicht, es ruft die Liebe mich gu dem Gemahl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet, Und theile seine väterliche Freude.
Groß ist Florenz und herrlich, doch der Werth Bon allen seinen ausgebäuften Schäpen Reicht an Ferrara's Edelsteine nicht.
Das Bolt hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Ferrara ward durch seine Fürsten groß.

Pringeffinn.

Mehr burd die guten Menfchen, die fich bier Durch Bufall trafen und jum Gluc verbanden.

Leonore.

Sehr leicht zerftreut der Jufall mas er fammelt. Ein ebler Menfch zieht eble Menfchen an Und weiß fie-fest zu halten, wie ihr thut. Um beinen Bruder und um dich verbinden Gemuther fich, die ener murbig find, Und ihr fend eurer großen Bater werth. Sier gundete fich froh bas icone Licht Der Biffenicaft, bes freven Dentens an, Als noch bie Barbaren mit fdwerer Damm'rung Die Welt umber verbarg. Mir flang ale Rind Der Rame Berfules von Efte foon, Schon Sippolpt von Efte voll in's Ohr. Kerrara mard mit Rom und mit Kloreng Bon meinem Bater viel gepriefen! Oft Sab' ich mich bingefebnt; nun bin ich ba. Sier mard Detrarch bemirthet; hier gepflegt, und Arioft fand feine Mufter bier. Stalien nennt feinen großen Ramen, Den biefes Saus nicht feinen Baft genannt. und es ift vortheilhaft ben Genius Bewirthen: gibft bu ihm ein Gaftgefdent, So lafft er bir ein iconeres jurad. Die Statte, bie ein guter Menfc betrat, Ift eingeweiht; nach bunbert Jahren flingt Sein Bort und feine That bem Entel wieber.

Pringeffinn. Dem Entel, wenn er lebhaft fühlt wie bu; Gar oft beneib' ich bich um diefes Glud.

Leonore.

Das du, wie wenig Andre, fill und rein Genießest. Drangt mich doch das volle hers Sogleich zu sagen was ich lebhaft fühle; Du fühlst es besser, fühlst es tief und — soweigst. Dich blendet nicht der Schein des Augenblick,

Der Wis besticht bid nicht, die Schmeicheley Schmiegt sich vergebens kunstlich an bein Ohr: Fest bleibt bein Sinn und richtig dein Seschmad, Dein Urtheil grad, stets ist dein Antheil groß Am Großen, das du wie dich selbst erkennst.

Pringeffinn.

Du follteft biefer hochften Schmeichelep Richt bas Semanb vertrauter Freundschaft leiben.

Leonore.

Die Freundschaft ist gerecht, sie tann allein Den ganzen Umfang beines Werths erkennen. Und las mich der Gelegenheit, dem Glud Auch ihren Theil an deiner Bildung geben; Du hast sie doch, und bist's am Ende doch, und bich mit beiner Schwester ehrt die Welt Bor allen großen Frauen enrer Zeit.

Pringessinn.

Mich kann bas, Leonore, wenig rubren,
Benn ich bedenke wie man wenig ist,
Und was man ist das blieb man Andern schuldig.
Die Kenntniß alter Sprachen und des Besten
Bas uns die Borwelt ließ, dank' ich der Mutter;
Doch war an Wissenschaft, an rechtem Sinn
Ihr keine bepder Löchter jemals gleich;
Und soll sich eine ja mit ihr vergleichen,
So hat Lucretia gewiß das Necht.
Anch, kann ich die versichern, hab' ich nie
Als Rang und als Gesth betrachtet, was
Mir die Natur, was mir das Glud verlieh.
Ich freue mich wenn kluge Manner sprechen,

Dag ich verfteben tann wie fie es meinen. Es fep ein Urtheil über einen Mann Der alten Beit und feiner Charen Berth:, Es fep von einer Biffenschaft die Rede, Die, burch Erfahrung weiter ausgehreitet, Dem Menfchen nust, indem fie ihn erhebt; Bobin fich bas Gefprach ber Edlen lentt, 3ch folge gern, benn mir wird leicht ju folgen. 36 bore gern bem Streit ber Rlugen gu, Benn um bie Rrafte, bie bes Menichen Bruft So freundlich und fo furchterlich bewegen, Mit Grazie Die Rednerlippe fpielt; Bern, wenn die furftliche Begier bes Ruhms, Des ausgebreiteten Befibes, Stoff Dem Denter wird, und wenn bie feine Rlugbeit; Bon einem flugen Manne gart entwidelt, Statt und ju bintergeben uus belehrt.

#### Leonore.

Und dann nach diefer ernsten Unterhaltung Ruht unfer Ohr und unfer innrer Sinn Gar freundlich auf des Dichters Reimen aus, Der uns die letten lieblichsten Gefühle Mit holden Conen in die Seele stößt. Dein hoher Geist umfast ein weites Reich, Ich halte mich am liebsten auf der Insel Der Poesse in Lorberhainen auf.

Pringessinn.

In biefem iconen Lande, bat man mir Berfichern wollen, machft vor andera Baumen . Die Mptte gern. Und wenn ber Mufen gleich

Sar viele sind, so sucht man unter ihnen Sich seitner eine Freundinn und Gespieling, Als man dem Dichter geru begegnen mag, Der und zu meiden, ja zu flieben scheint, Etwas zu suchen scheint, das wir nicht kennen Und er vielleicht am Ende selbst nicht kennen. Da war' es denn ganz artig, wenn er uns Jur guten Stunde traft, schnell entzudt Uns für den Schaft erkennte, den er lang' Bergebens in der weiten Welt gesucht.

Leonore.

3d muß mir beinen Scherz gefallen laffen. Er trifft mich swar, boch trifft er mich nicht tief. 36 ehre jeden Mann und fein Berbienft, Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. Sein Muge weilt auf diefer Erbe faum; Sein Dbr vetnimmt den Ginflang ber Ratur; Bas die Geschichte reicht, bas Leben gibt. Sein Bufen nimmt es gleich und willig auf; Das meit Berftreute fammelt fein Gemuth, Und fein Befühl belebt das Unbelebte. Dft adelt er mas une gemein erfcbien, Und bas Gefdatte wird vor ihm gu nichts. In biefem eignen Bauberfreife mandelt Der munderbare Mann, und giebt uns an Mit ihm au wandeln, Theil an ihm guenehmen: Er icheint fic uns ju nahn, und bleibt uns fern; Er icheint uns angufebn, und Geifter mogen Un unfrer Stelle feltfam ihm ericeinen.

Pringeffinn.

Du haft ben Dichter fein und gart gefchilbert,

Der in ben Reichen fußer Eranme fcmebt. Allein mir icheint auch ihn das Birkliche Gewaltsam anzuziehn und fest zu halten. Die schnen Lieder, die an unsern Baumen Bir hin und wieder angeheftet finden, Die. goldnen Aepfeln gleich, ein neu hesperfen Uns duftend bilben, erkennst du sie nicht alle Far holde Früchte einer wahren Liebe?

Leonora.

Ich frene mich der schönen Blatter auch. Mit mannigsalt'gem Geist verherrlicht er Ein einzig Bild in allen seinen Reimen. Bald bebt er es in lichter Glorie Inm Sternenhimmel auf, beugt sich verehrend Wie Engel über Wolfen vor dem Bilde; Dann schleicht er ihm durch stille Fluren nach, Und jede Blume windet er zum Kranz. Entfernt sich die Berehrte, heiligt er Den Pfad, den leif' ihr schöner Fuß betrat. Bersteckt im Busche, gleich der Nachtigall, Tüllt er aus einem liebefranken Busen Mit seiner Klagen Wohllaut Haln und Luft; Sein reizend Leid, die sel'ge Schwermuth lockt Ein jedes Ohr und jedes Herz muß nach —

Drin geffinn.

und wenn er feinen Gegenstand benennt, So gibt er ihm den Namen Leonore.

Leonore.

Es ist bein Name wie es meiner ift. Ich nahm' es übel wenn's ein andrer mare.

Mid freut es bag er fein Gefühl far bid In diefem Doppelfinn verbergen fann. 3d bin zufrieden bag er meiner auch Ben biefes Ramens bolbem Rlang gebentt. hier ift bie Frage nicht von einer Liebe, Die fic bes Wegenfrands bemeiftern will, Musichließend ihn befigen, eiferfüchtig Den Anblich jedem Andern wehren mochte. Wenn er in feliger Betrachtung fic Dit beinem Berth beschäftigt, mag er auch In meinem leichtern Befen fich'erfreun. Und liebt er nicht, - verzeih' bag ich es fage! Bus allen Spharen tragt er mas er liebt Auf einen Namen nieder, den wir führen, Und fein Befühl theilt er uns mit; wir icheinen Den Mann gu lieben, und wir lieben nur Mit ibm bas Soofte mas mir lieben tonnen.

Pringeffinn.

Du haft dich fehr in diefe Wiffenschaft Bertieft, Eleonore, fagst mir Dinge, Die mir beinahe nur das Ohr berühren Und in die Seele kaum noch übergehn.

Leonore.

Du? Schulerinn bes Plato! nicht begreifen, Was bir ein Reuling vorzuschwahen magt? Es muffte fenn daß ich zu fehr mich irrte; Doch irr' ich auch nicht ganz, ich weiß es wohl. Die Liebe zeigt in diefer holben Schule Sich nicht, wie sonft, als ein verwöhntes Kind; Es ist der Jungling, ber mit Psychen fich

Bermahlte, der im Rath der Sotter Sig Und Stimme hat. Er tobt nicht frevelhaft Bon einer Bruft zur andern hin und her; Er beftet sich an Schönheit und Gestalt Richt gleich mit sußem Irrthum fest, und bufet Richt schnellen Rausch mit Etel und Berdruß.

#### Pringeffinn.

Da tommt mein Bruber! Lag uns nicht verrathen Bobin fich wieder das Gespräch gelenkt; Wir wurden seinen Scherz zu tragen baben, Wie unfre Rleibung seinen Spott erfuhr.

# 3 wepter Auftritt.

#### Die Borigen. Alphons.

#### Alphons.

Ich suche Taffs, ben ich nirgends finde, Und treff' ihn — hier sogar bey euch nicht an-Konnt ihr von ihm mir teine Nachricht geben?

Dringeffinn.

36 fah' ihn gestern wenig, beute nicht.

#### Miphons.

Es ift ein atter Fehler, baß er mehr Die Einsamfeit als bie Gesellschaft sucht. Bergeih' ich ihm, wenn er ben bunten Schwarm Der Menschen fliebt, und lieber frep im Stiffen Mit seinem Geift fich unterhalten mag;

So tann ich boch nicht loben, bag er felbft Den Rreis vermeibet ben die Freunde foliegen.

#### Leonore.

Ire' ich mich nicht, so wirst bu bald, o Fark, Den Label in ein frohes Lob verwandein. Ich sabel in ein frohes Lob verwandein. Ich sab sab sing und sabel. Ich sab eine Lasel, schried und ging und schieb. Ein flüchtig Wort, bas er mir gestern fagte, Schien mir sein Werk vollendet anzutunden. Er forgt nur kleine Juge zu verbessern, Um beiner hulb, die ihm so viel gemahrt, Ein wurdig Opfer endtich darzubringen.

# Alphons.

Er foll willtommen fepn wenn er es bringt, Und losgesprochen fepn auf lange Beit. So sehr ich Theil an seiner Arbeit nehme, So sehr in manchem Ginn das große Werk Mich freut und freuen muß, so sehr vermehrt Sich auch zuleht die Ungeduld in mir. Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden, Er andert siets, ruckt langsam weiter vor, Steht wieder still, er hintergeht die hoffnung; Unwillig sieht man den Genuß entsernt Ju spate Zeit, den man so nah' geglandt:

#### Pringeffinn.

Ich lobe die Bescheitsensteit; die Sorge, Womit er Schrift, von Schwitt zum Siele geht. Nur durch, die Gunift den Museu, schließen sich So viele Reime fest in Eins zusammen; Und seine Seele hegt nur diesen Trieb, Es soll sich sein Gedicht zum Sanzen randen: Er will nicht Mahrchen über Mahrchen hausen, Die reizend unterhalten und zulest Wie lose Worte nur verklingend tauschen. Laß ihn, mein Bruder! benn es ist die Zett Bon einem guten Berte nicht das Maß; Und wenn die Nachweit mit genießen soll, So muß des Künstlers Mitwelt sich vergessen.

#### Alphons.

Lag und gufammen, liebe Somefter, wirten! Bie mir an benber Bortbeil oft getban. Wenn ich zu eifrig bin, fo linbre bu, Und bift bu ju gelind', fo will ich treiben. Bir feben bann auf einmal ibn vielleicht Um Biel, wo mir ibn lang' gemanicht gu febn. Dann foll bas Baterland, es foll bie Belt Erftaunen, welch ein Bert vollendet worben. Ich hebme meinen Theil bes Rubms bavon, Und er mird in das Leben eingeführt. Ein ebler Menich tann einem engen Kreife Richt feine Bilbung banten. Baterland Und Belt muß auf ibn mirten. Rubm und Rabel Muß er ertragen lernen. Sich und Andre Birb er gezwungen recht ju tennen. 3bn Biegt nicht bie Ginfamteit mehr fcmeidelnb ein. Es mill ber Keind - es barf ber greund nicht iconen: Dann ubt ber Jungling freitend feine Rrafte, Rablt mas er ift, und fablt fic baib ein Mann. . . . .

#### Leonore

So wirst du, herr, für ihn noch Alles thun, Wie du bisher für ihn schon viel gethan. Es bildet ein Latent sich in der Stille, Sich ein Charafter in dem Strom der Welt. O daß er sein Semuth wie seine Kunst An deinen Lehren bilde! daß er nicht Die Menschen länger meide, daß sein Argwohn Sich nicht in Furcht und haß verwandle!

#### Alphons.

Die Menschen farchtet nur wer sie nicht kennt, Und wer sie meidet wird sie balb verkennen. Das ist sein Fall, und so wird nach und nach Ein frep Semuth verworren und gefesselt. So ist er oft um meine Sunst besorgt Beit mehr als es ihm ziemte; gegen Biele Heit mehr als es ihm ziemte; gegen Biele Het eine Feinde sind. Begegnet ja, Daß sich ein Brief verirrt, baß ein Bedienter Aus seinem Dienst in einen andern geht, Daß ein Papier aus seinen Handen kommt, Gleich sieht er Absicht, sieht Verrätherep Und Lücke, die sein Schicksluntergräbt.

#### Pringeffinn,

Laf uns, geliebter, Bruder, nicht vergeffen, Daß von fich felbst ber Mensch nicht scheiben tann. Und wenn ein Freund, der mit uns wandeln sollte, Sich einen Fuß beschädtigte, wir wurden Doch lieber langsam gehn und unfre hand Ihm gern und willig leiben. Mlpbons.

Boffer mat's,

Benn mir ibn beilen tonnten, lieber gieich Auf treuen Math bes Argtes eine Rut Berfucten, bann mit bem Gebeilten freb Den neuen Weg bes frifden Lebens gingen. Doch boff ich, meine Lieben, bag ich nie Die Sould bes rauben Argtes auf mich labe. Ich thue was ich fann, um Sicherheit Und Butraun feinem Bufen einzupragen. 3ch geb' ihm oft in Gegenwart von Bielen Entichtedne Beiden meiner Gunft. Beflagt Er fic ben mit, fo laff' ich's unterfuchen. Bie ich es that, als er fein Bimmer neulich Erbrochen glaubte. Lafft fic nichts entbeden, So jeig' ich ihm gelaffen, wie ich's febe; Und da man Alles uben muß, fo ub' ich, Beil er's verbient, an Taffo bie Gebuld: Und ibr, ich meiß es, fteht mir willig bev. 36 bab' euch nun auf's Land gebracht und gebe Bent' Abend nach ber Stadt jurud. Ihr werdet Auf einen Augenblid Antonio feben: Er fommt von Rom und holt mich ab. Bir haben Biel auszureden, abzuthun. Entichluffe Sind nun gu faffen, Briefe viel gu fchreiben; Das alles nothigt mich jur Stadt gurud.

Pringeffinn. Erlaubst bu uns, bag wir bich hinbegleiten?

Alphons.

Bleibt nur in Belriguardo, geht jufammen

hinuber nach Confandoli! Geniest Der Schonen Tage gung nach frever Luft.

Dringeffinn.

Du tannft nicht ben uns bleiben? Die Geschafte Richt hier fo gut ale in ber Stadt verrichten?

Leonore.

On führft und gleich Antonio hinmeg, Der uns von Rom fo viel erzählen follte?

Alphons.

Es geht nicht an, ihr Kinder; doch ich komme Mit ihm so bald als möglich ist zurück: Dann soll er euch erzählen, und ihr sollt Mir ihn belohnen helsen, ber so viel In meinem Dienst auf's Neue sich bemüht. Und haben wir und wieder ausgesprochen, So mag der Schwarm dann kommen, daß es lustig In nufern Garten werde, daß auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, Wen ich sie such, gern begegnen mag.

Leonore.

Bir wollen freundlich burd bie Finger feben.

Alphons.

Dagegen wifft ihr baf ich iconen fann.

. "Prinzessinn.

(Rad der Gcene getehrt.)

Schon lange feh' ich Taffo tommen. Langfam Bewegt er feine Schritte, fteht bieweilen Auf einmal ftill, wie unentschloffen, geht Dann wieder schneller auf une los, und weilt Schon wieder.

#### Miphons.

Stort ibn, wenn er bentt und bictet, In seinen Traumen nicht und lafft ibn manbeln.

Leonore.

Rein, er hat uns gefehn, er tommt hierher.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Saffo.

### Rasso

(mit einem Buche in Pergament geheftet).
Ich tomme langsam dir ein Werk zu bringen,
Und zaubre noch es dir zu überreichen.
Ich weiß zu wohl noch bleibt es unvollendet,
Wenn es anch gleich geendigt scheinen möchte.
Allein, war ich besorgt es unvolltommen Dir binzugeben, so bezwingt mich nun Die neue Sorge: Möcht' ich doch nicht gern
Zu angstlich, nicht' ich nicht undantbar scheinen.
Und wie der Mensch nur sagen tann: hie bin ich!
Daß Freunde seiner schonend sich erfreuen;
So tann ich auch nur sagen: Nimm es hin!
(Er übergibt den Band.)

Alphons.

Du überraschest mich mit beiner Gabe Und machft mir biefen schönen Tag jum geft. So halt' ich's endlich benn in meinen Sanden, Und nenn' es in gewisem Sinne mein! Rang municht' ich icon bu mochteft bic entichliegen Und endlich fagen: Dier! es ift genug.

Zaffo.

Benu ihr gufrieben fepb, fo ift's vollfommen: Denn euch gebort es ju in jedem Ginn. Betrachtet' ich den Fleiß, ben ich verwendet, Sah' ich die Buge meiner Reber an; So tount' ich fagen : Diefes Bert ift mein. Doch feb' ich naber an, mas biefer Dichtung Den innern Berth und ihre Burbe gibt: Ertenn' ich mobl , ich bab' es nur von end. Benn die Natur ber Dichtung holbe Gabe And reider Billfur freundlich mir gefdenft. So batte mich bas eigenfinn'ge Gluce Mit grimmiger Gewalt von fich geftogen: Und jog bie icone Belt den Blid des Angben Mit ihrer gaugen Rulle berrlich an, So trubte bald den jugendlichen Sinn Der theuern Eltern unverdiente Roth. Eroffnete die Lippe fich ju fingen, So floß ein traurig Lied von ibr berab. Und ich begleitete mit leifen Tonen Des Baters Somergen und ber Mutter Qual. Du marft allein', ber aus bem engen Leben Bu einer iconen Krepbeit mich erhob; Der jebe Sorge mir vom Saupte nabm, Dir Frepheit gab, daß meine Seele fic Bu muthigem Gefang entfalten fonnte; Und welchen Preis nun auch mein Wert erhalt, Euch bant' ich ibn, benn euch gebort es gu. Goethe's Berte. VII. 18b.

Alphons.

Bum zweptenmal verdienft bu jedes Lob, Und ehrst bescheiden dich und uns zugleich.

Taffo.

D tonnt' ich fagen wie ich lebhaft fuble
Daß ich von ench nur babe, was ich bringet
Der thatenlose Jungling — nahm er wohl
Die Dichtung aus sich selbst? Die fluge Leitung
Des raschen Krieges — hat er die ersonnen?
Die Runst der Baffen, die ein jeder Delb
An dem beschiednen Tage träftig zeigt,
Des Feldberen Klugbeit und der Mitter Muth,
Und wie sich List und Bachsamfeit befämpst,
Hat du mir nicht, o fluger, tapfrer fürst,
Das alles eingestößt, als wärest du
Mein Genius, der eine Freude fände
Gein hohes, unerreichbar hohes Wesen
Durch einen Sterblichen zu offenbaren?

Genieße nun des Berte bas uns erfreut!

Alphons.

Erfreue bich bes Bepfalls jedes Guten!

Leonore.

Des allgemeinen Ruhms erfreue bich!

Taffo.

Mir ift an biefem Augenblid genng.
An euch nur bacht' ich, wenn ich fann und fcrieb; Euch zu gefallen war mein bochfter Bunfch, Euch zu ergefen war mein lester 3weck.
Ber nicht die Wett in feinen Freunden fiebt.

Berdient nicht daß die Welt von ihm erfahre. hier ist mein Baterland, hier ist der Kreis, In dem sich meine Seele gern verweilt. hier horch' ich auf, hier acht' ich jeden Bink. hier spricht Erfahrung. Wissenschaft, Geschmack; Ja, Welt und Nachwelt seh' ich vor mir stehn. Die Menge macht den Künstler irr' und schen: Nur wer euch ahnlich ist, versteht und schlit. Nur der allein soll richten und belohnen!

Und stellen wir benn Welt und Nachwelt por, So ziemt es nicht nur mußig zu empfangen. Das schone Beichen, das ben Dichter ehrt, Das seldst ber held, ber seiner stels bedarf, Ihm ohne Neid um's haupt gewunden sieht, Erblick' ich hier auf beines Ahnherrn Stitne.

Sat es der Jufall, hat's ein GeninsGeflochten und gebracht? Es zeigt fich hier
Uns nicht umfonft. Birgilen hor' ich fagen:
Was ehret ihr die Cobten? Satten die
Doch ihren Lohn und Freude da fie lebten;
Und wenn ihr uns bewundett und verehrt,
So gebt auch den Lebendigen ihr Cheil.
Mein Marmorbild ift schon befrangt genug.
Der grune Zweig gehort dem Leben an.

(Alphone mintt feiner Schwefter; fie nimmt ben Rrang von ber Bufte Birgile und nagert fich Taffo. Er eritt jurud.)

Leonore.

Du weigerft bid? Gieh welche Sand den Rrang, Den ichdnen unverweltlichen, dir bietet! Raffe.

O lafft mich zogern! Seb' ich boch nicht ein, Wie ich nach biefer Stunde leben foll. Alphons.

In dem Genug bes berrlicen Beffes.

Der bich im erften Mugenblid erfcredt.

Pringeffinn

(indem fie ben Rrang in die Bobe balt).

Du gonnest mir die feltne Freude, Laffo, Dir ohne Bort ju fagen wie ich bente.

Eaffo.

Die soone Last aus deinen theuern Sanden Empfang ich knieend auf mein sowaches Saupt.

(Er tniet nieder, bie Pringeffinn fest ihm ben Rrang auf.)

, Leon ore (applaudirent).

Es lebe ber zum erstenmal Befranzte! Bie zieret den bescheidnen Mann der Kranz! Casso (fiebt auf).

Alphons.

Es ift ein Borbild nur von jener Krone, Die auf dem Capitol dich zieren foll.

Pringeffinn.

Dort werden lautre Stimmen bic begraßen; Mit leiser Lippe lohnt die Freundschaft hier,

Tasso.

D nehmt ihn weg von meinem haupte wieder, Rehmt ihn hinweg! Er fengt mir meine Loden, Un wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß Das haupt mir trafe, brennt er mir die Kraft Des Denkens aus der Stirne. Fieberhipe Bewegt mein Blut, Berzeiht! Es ift zu viell

#### Leonore.

Es fontet diefer Zweig vielmehr bas haupt Des Manns, der in den heißen Regionen Des Anhms zu wandeln bat, und fühlt bie Stirne.

31

#### Zaffo.

Ich bin nicht werth die Rublung zu empfinden, Die nur um heldenstitnen weben foll.

D bebt ibn auf, ihr Gotter, und verflet der Ihn zwischen Bollen, daß er boch und bober Und nuerreichbar schwebe! baf mein Lebem in Rach biesem Biel ein ewig Banbeln sep!

#### Alphons.

Ber frah ermirbt, lernt frah ben hohen Berth Der holden Gater biefes Lebens fcapen; Ber fruh genießt, entbehrt in feinem Leben Mit Billen nicht mas er einmal befaß; Und wer befigt, ber muß geruftet fepn.

#### Taffo.

Und wer fich ruften will, muß eine Kraft
Im Busen fühlen, die ihm nie versagt.
Uch! sie versagt mir eben jeht! Im Stad
Berläst sie mich, die angeborne Kraft,
Die standhaft mich dem Unglud, stolz dem Unrecht
Begegnen lehrte. Hat die Freude mir,
Hat das Entzüden dieses Angenblick
Das Mark in meinen Gliedern aufgelhst?
Es sinken meine Kniee! Noch einmal
Siehst du, o Fürstun, mich gebengt vor diese
Chore meine Bitte, niem ihn wog!

Dag, wie aus einem iconen Eraum ermacht, 3ch ein erquictes neues Leben fuble; an "Adin 25 Benn bu befdeiben rubig das Calent, ... Das bir die Gotter gaben, tragen fannft, So lern' auch diefe Zweige tragen, bie Das iconfte, find mas mir bir geben tonnen. Bem einmal murbig fie bas Saupte beruhrt, . fer tad Taffolite innifell meiden nicht So lafft mich benn beschämt von binnen gebn! !. :: :: :: :: :: :: :: Lafft mid mein Glad im tiefen Sain verbergen, piste du? Bie ich fonft meine Schmerzen bort verbarg. Dort will ich einsam mandeln, bort erinnert Rein Auge mich an's unverdiente Glud. Und zeigt mir ungefahr ein flarer Brunnen In feinem reinen Spiegel einen Mann, Der munderbar befrangt im Wiederschein Des Simmels swifden Baumen, zwifden Felfen Nachbenfend rubt: fo fceint es mir, ich febe Elpfium auf biefer Bauberflache Bebildet. Still bedent' ich mich und frage, Ber mag ber Abgeschiedne fenn? Der Jungling ; Mus ber pergangnen Beit? Go fcon befrangt? Ber fagt mir feinen Namen?, Gein Berbienft? 3ch warte lang' und bente: Same boch Ein andrer und noch einer, fich ju ibm In freundlichem Gefprache ju gefellen! D fab' ich die Beroen, die Poeten Der alten Beit um biefen Quell verfammelt, D fab' ich bier fie immer ungertrennlich.

Wie sie im Leben fest verbunden waren!
So bindet der Magnet durch seine Kraft
Das Eisen mit bem Eisen fest zusammen,
Wie gleiches Streben held und Dichter bindet.
Homer vergaß sich selbst, sein ganzes Leben,
War der Betrachtung zweper Manner heilig,
Und Alexander in Einstum
Eilt den Adill und den homer zu suchen.
D daß ich gegenwärtig ware, sie,
Die größten Seelen, nun vereint zu sehen!

Leonore.

Ermach'! Ermade! Laff' une nicht empfinden, Daß bu bas Gegenwart'ge gang vertennft.

Taffo.

Es ift bie Gegenwart die mich erhöht; "Abwesend fcein' ich nur, ich bin entjudt! Pringessinn.

3d freue mid , wenn bu mit Geiftern rebeft, Daß bu fo menichlich fpricht, und bor' es gern.

(Ein Page tritt ju bem Fürffell und richtet leife etwas aus.)

Er ist gefommen! recht jut guten Stunde. Bei iffich at f' Antonio! — Bring ibn ber — Da tommt er schon!

**Long the engine of Engineering and America** 

.0!

of 62 and divertible and specification of

.0:40 \*\*\*

The district of the control of the second of

# Bierter Auftritt. Die Borigen. Antonio.

Alphous: The Commission of

Millfommen! ber bu uns jugleich bich felbft !!!!

Pringeffinn.

Gen uns gegruft?

Mntonto.

Raum mag' ich es zu fagen, welch Bergnugen
In eurer Gegenwart mich nen belebt.
Bor euren Augen find' ich Alles wieder,
Bas ich fo lang' entbehrt. Ihr scheint zufrieden
Mit dem was ich gethan, was ich vollbracht;
Und so bin ich belohnt für jede Sorge,
Für manchen bald mit Ungeduld durcharrten,
Bald absichtsvoll verlornen Lag. Wir haben
Nun was wir wünschen, und tein Streit ist mehr.

Sebnote.

And ich begruße bich, wenn ich ichon garne. Du tommft nur eben, ba ich reifen muß.

Antonio.

Damit mein Glad nicht gang volltommen werbe, Rimmft bu mir gleich ben iconen Theil hinweg.

Eaffs.

And meinen Gruf! 3ch hoffe mich ber Rabe Des vielerfahrnen Mannes and ju freun.

Ant suis.

Du wirft mid wehrhaft finden, wenn bu je And beiner Belt in meine foanen magft. "Miphons."

Wenn du mir gleich in Briefen schon gemelbet, Was du gethan und wie es dir ergangen; So hab' ich doch noch Manches auszufragen, Durch welche Mittel das Geschäft gelang.

Anf jenem wunderbaren Boden will der Schritt Wohl abgemessen seven, wenn er zuleht An deinen eignen Iwen dich führen soll.

Wer seines Herren Bortbeil rein bedenst, Der hat in Rom gar einen schweren Stand: Denn Kom will Alles nehmen, geben Nichts; Und kommt man hin um etwas zu erhalten, Erhält man nichts, man bringe denn was hin, Und glücklich, wenn man da noch was erhält.

" Antonio.

. 1. 23 11

Es ift nicht mein Betragen, meine Aunft, Durch die ich beinen Willen, herr, vollbracht. Denn welcher Kluge fand' im Batican Nicht feinen Meister? Bieles traf zusammen, Das ich zu unserm Bortheil numen tonnte. Dich ehrt Gregor und grußt und segnet dich. Der Greis, ber wurdigfte, bem eine Krone Das haupt belastet, benkt der Zeit mit Frenden, Da er in seinen Arm bich schloß. Der Mann, Der Manner unterscheibet, kennt und rühmt Dich hoch! Um beinetwillen that er viel.

Alphons.

Ich frene feiner guten Mainung mich. Sofern fie redlich ift. Doch weißt bu wohl. Bom Batican berab fiebt man bie Reiche Schon flein genug gu feinen füfen liegen, Geschweige benn bie Furften und bie Denfchen: Geftebe nur mas bir am meiften half.

#### Untonio.

Sut! wenn bu willft: ber hohe Ginn bes Papfis,
Er fiebt bas Kleine flein, bas Große groß.
Damit er einer Welt gebiete, gibt
Er feinen Nachbarn gern und freundlich nach.
Das Streifchen Land, bas er dir überlafft,
Beiß er, wie beine Freundschaft, wohl zu schäßen.
Italien soll rubig fevn, er will
In seiner Nahe Freunde sehen, Friede
Ben seinen, Granzen halten, daß die Macht
Der Christenheit, die er gewaltig tentt,
Die Lurten da, die Keper bort Vertilge.

# Pringeffinn.

Beiß man bie Manner, die er mehr als andre Begunfligt, die fic ihm vertraulich nahn?

Mur ber erfahrne Mann befitt fein Ohr,

#### "Antonio.

Der thatige sein Zutraun, seine Gunft.
Er, der von Jugend auf dem Staat gedient,
Beberrscht ihn jest, und wirkt auf jene Hofe,
Die er vor Jahren als Gesandter schon
Gesehen und gekannt und oft gelenkt.
Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick,
Als wie der Bortheil seines eignen Staats.
Wenn man ihn handeln sieht, so tobt man ihn,
Und freut sich werin die Zest entdeckt was et

Es ist tein schorer Anblick in der Welt, Als einen Farben sehn, ber ding regieret; Das Reich zu sehn, wo Jeber ftolz gehorcht, Wo Jeber sich nur selbst zu dienen glaubt, Weil ihm das Rechte nur befohlen wird.

Legnore, 2

Wie febnlich manfct' to jene Welt einmal Recht nab ju febn!

Minhons and the control of the

Doch wobl um mit ju wirten?

gin groten Eine ..

Denn blos beschaun wird Leongre nie. Es ware doch recht artig, meine Freundinn, Wenn in das große Spiel wie auch zuweilen Die zarten Hände mischen fonnten — Nicht?

Leonore (su Miphons).

Du willft mich reigen, es gelingt bir nict.

Endaul W

3d bin bir viel von andern Wagen fonlbig.

#### Léonore:

Run gut, fo bleibijich heut' imbeimer Schuld! A Malan Bergeih' und fier weine gragen nicht.

. (Ge Abdonton :

Sat er fur die Repoten viel gethan?

Antonio:

Nicht weniger noch mehr als billig ift.
Ein Mächtiger, bet für die Seinen nicht
Ju forgen weiß, wird vonsdem Volle selbst auf sid ihres
Getabelt. Still und mäßig weiß Bregor

Als wadre Maunar blenen; und erfallt ": 1222) Mit Einer Sprge zwep verwandte Pflichten. ...

Raffo.

Erfreut die Biffenschaft, erfreut die Runft-Sich seines SchuBes auch? und eifert er Den großen Furften alter Betten nach?

Antonio.

Er ehrt die Wiffenschaft sofern sie nust, Den Staat regieren, Wolfer kennen lehrt; Er schaft die Kunst, sofern sie ziert, sein Rom Berherrlicht, und Pallast nub Lempel Bu Wunderwerken dieser Erde macht. In seiner Nahe barf nichts mußig sepn! Bas gelten soll, muß wirken und muß bienen.

Alpbons.

Und glaubst bin, baß wir bas Geschäfte balb Bollenden können? baß ste nicht zulest Noch hie und ba uns hindarasse strenen 2/3

Antonio.

Ich muffte fehr mich irren, wenn nicht gleich' Durch beinen Namenszug, burch wenig Briefe Auf immer biefer Zwift gehoben mare.

Miphons.

So lob' ich biefe Tage meines Lebens
Als eine Zeit des Gludes und Gewinns.
Erweitert feh' ich meine Gräßze, weiß
Sie für die Zukunft sicher. Ohne Schwertschlag Haft du's geleistet, eine Bärgerkrone Dir wohl verdient. Es soken unfre Frauen Bom erften Eichenland am schönften Morgen Gestochten die fie um die Stirne legen. Endessen hat mich Tasso auch bereichert: Er hat Jerusaliem für und erobert, Und so die neue Christenheit beschämt, Ein weit entferntes, boch gekentes Ziel Mit frohem Muth und strengem Fleiß erreicht, Kur seine Mübe: liebst du ihn gekrönt.

Untonio.

Du lofest mir ein Adthiel. 3wer Betrangte Erblich ich mit Verwundrung da ich tam.

Raifo.

Benn du mein Slud vor beinen Augen fiehft, So wunscht' ich, bag bu mein beschämt Gemuth Mit eben biesem Bilde schauen tonnteft.

antonio.

Mir war es lang' befannt, daß im Belohnen Alphons unmäßig ift, und bu erfahrft Bas Jeder von ben Seinen foon erfuhr.

Pringeffinn.

Benn du erft, fiehst was er geleistet hat, So wirst du uns gerecht und mäßig finden. Bir sind nur hier die ersten stillen Zeugen Des Bepfalls, den die Belt ihm nicht versagt, Und den ihm zehnfach tauft'ge Jahre gonnen.

Autonio.

Er ift burch euch icon feines Ruhms gewiß. Wer burfte zweifeln, wo ihr preifen tonut? Doch fage mir, wer brucke diefen Krang. Auf Arioftens Stirne?

**Lemmo vez** (100 km) unling m (100 **Hefe Hand.** (100 km) unling (**Un tonio.** (100 km) unling

Und fie hat mohl gethan! Er giert ibn foont ! .. . Alls ihn ber Lorber felbft nicht gieren murbe. Bie bie Ratur die innig reiche Bruft Mit einem grunen, bunten Rleibe bedt, : So hullt er Alles, mas ben Menfchen nut and Chrwurdig, liebensmurbig maden fann, In's blubende Gewand ber gabel ein. Bufriedenheit, Erfahrung und Berftand Und Geiffestraft, Gefdmad und reiner Sinn Fur's mabre Gute, geiftig icheinen fie In feinen Liebern und perfonlich boch . Bie unter Bluten : Baumen auszurubn, Bebedt vom Sonee ber leicht getragnen Bluten, Umfrangt von Rofen, munberlich umgaufelt Bom lofen Bauberspiel ber Amoretten. Der Quell bes Ueberfluffes raufcht barneben Und lafft und bunte Wunderfische febn. Bon feltenem Geflügel ift bie Luft, Bon fremben Berben Bief' und Bufch erfüllt; Die Schaltbeit lauscht im Grunen halb verftedt, Die Beisheit lafft von einer goldnen Bolte Bon Beit au Beit erhabne Spruche tonen, Indef auf mobl gestimmter Laute wild Der Babnfinn bin und ber zu mublen icheint, Und boch im schönften Catt fich maßig balt. Ber neben biefem Dann fich magen barf, Berdient für feine Rubnbeit icon den Rrang. Wergebt, wenn ich mich felbft begeiftert fuble,

Wie ein Bergudter weber Zeit noch Ort, Noch was ich jage wohl bedenten tann: Denn alle biefe Dichter, diese Kranze, Das seltne festliche Gewand ber Schonen Bersett mich aus mir selbst in fremdes Land.

Pringeffinn.
Wer Ein Berbienft fo wohl zu ichanen weiß, Der wird bas andre nicht verfennen. Du Sollft uns bereinft in Taffo's Liedern zeigen, Was wir geführt und was unr du erkennst.

Alphons.

Romm mit, Antonio! manches hab' ich noch, Borauf ich fehr begierig bin, ju fragen."
Dann follft bu bis jum Untergang ber Sonne
Den Frauen angehoren. Somm! Lebt wohl!

(Dem Fürften folgt Antonio, ben Damen Euffe.)

Los Mariana (Company) (Los Company) (Los Com

And the state of t

tom v

# Zwepter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

6 a a 1

#### Oringessinn. Easso.

Lasso.

Unficer folgen meine Schritte bir, D Kurftinn, und Bedanten obne Das Und Ordnung regen fic in meiner Geele. Mir fdeint die Ginfamfeit ju minten, mich Befällig angulispeln: fomm, ich lofe Die neu erregten 3meifel beiner Bruft. Doch werf' ich einen Blid auf dich; vernimmt Mein hordend Ohr ein Wort von beiner Lippe, So wird ein neuer Tag um mich berum, Und alle Bande fallen von mir los. 3d will bir gern gestebn, es bat ber Maun, Der unerwartet gu uns trat, nicht fanft Ans einem fconen Traum mich aufgewedt; Sein Befen, feine Borte haben mich So munderbar getroffen, bag ich mehr Mis je mich boppelt fuble, mit mir felbft Auf's Den' in ftreitenber Berwirrung bin.

#### Pringeffinn.

Es ist numbglich daß ein alter Freund, Der lang' entfernt ein fremdes Leben führte, Im Augenblick da er uns wiedersieht, Sich wieder gleich wie ehmals sinden soll. Er ist in seinem Junern nicht verändert; Laß uns mit ihm nur wenig Tage leben, So stimmen sich die Saiten hin und wieder, Bis glücklich eine schöne Harmonie Aus's Neue sie verbindet. Wird er bann Auch näher kennen, was du diese Zeit Geleistet hast; so stellt er dich gewiß Dem Dichter an die Seite, den er jest Alls einen Riesen dir entgegen stellt.

#### Callo.

Mo meine Garftinn, Arioftens Lob Aus feinem Munde bat mich mehr ergest Mis bag es mich beleibigt hatte. Eroftlich Ift es fur une, ben Mann gerühmt gu wiffen, Der als ein großes Mufter vor uns ftebt. Bir tonnen und im ftillen herzen fagen: Erreicht bu einen Theil von feinem Berth, Bleibt bir ein Theil auch feines Ruhms gewif. Dein, mas bas herz im tiefften mir bewegte, Bas mir noch jest bie gange Seele fullt, Es maren bie Geftalten jener Belt, Die fic lebendig, raftlos, ungeheuer, um Einen großen, einzig flugen Mann Gemeffen brebt und ihren Lauf vollendet, Den ihr ber Salbgott porzuschreiben magt. Soethe's Bertca VII. 280.

Begierig horcht' ich auf, vernahm mit Luft Die sichern Worte bes erfahrnen Mannes; Doch ach! je mehr ich horchte, mehr und mehr Bersant ich vor mir selbst, ich farchtete Bie Echo an ben Felsen zu verschwinden, Ein Bieberhall, ein Nichts mich zu verlieren.

#### Pringeffinn.

Und ichienft noch furz vorher fo rein zu fuhlen, Wie held und Dichter für einander leben, Wie held und Dichter fich einander fuchen, And teiner je den andern neiden fou? Bwar herrlich ift die liedeswerthe That, Doch foden ift's auch, der Thaten stärfste Kulle Durch wurd'ge Lieder auf die Nachwelt bringen. Begunge dich, aus einem kleinen Staate, Der dich beschütt, dem wilden Lauf der Welt, Wie von dem Ufer, ruhig zuzusehn.

#### Taffo.

Und sab' ich hier mit Staunen nicht zuerst, Wie berrlich man den tapfern Mann belohnt? Als unersahrner Anabe tam ich ber, In einem Augenblick, da Fest auf Jest Ferrara zu dem Mittelpunkt der Ehre Zu machen schien. D! welcher Anblick war's? Den weiten Plat, auf dem in ihrem Glanze Gewandte Tapferkeit sich zeigen sollte, Umschloß ein Areis, wie ihn die Sonne nicht. So bald zum zweptenmal bescheinen wird. Se saßen hier gedrängt die schönsten Frauen, Gebrängt die ersten Männer unster Zeit.

Erftaunt burdlief ber Blid bie eble Menge: Man rief: Sie alle bat bas Baterland. Das Gine, fomale, meerumgebne Laud, Sierber geschickt. Bufammen bilden fie Das berrlichfte Gericht, bas über Ebre, Berbienft und Eugend je entschieben bat. Bebft bu fie einzeln burch, bu findeft teinen Der feines Nachbarn fic ju fcamen brauche! -Und bann eröffneten bie Schranten fic; Da ftampften Pferbe, glangten belm und Schilbe, Da drängten fich die Anappen, da erflang Erompetenfdall, und Langen fracten fplitternb, Betroffen touten Beim und Schilbe, Stanb, Auf einen Augenblid, umballte wirbelnb Des Siegers Chre, des Besiegten Schmad. D lag mich einen Borbang vor bas gange, Mir allgu belle Schauspiel gieben, bag Bu biefem fonen Augenblide mir Mein Unwerth nicht ju heftig fühlbar merbe.

#### Pringeffinn,

Wenn jener eble Kreis, wenn jene Thaten
8u Mah' und Streben damals dich entstammten,
So fonnt' ich, junger Frennd, ju gleicher Zeit
Der Onlbung stille Lehre dir bewähren.
Die Feste, die du rühmst, die hundert Jungen
Mir damals priesen und mir manches Jahr
Nachber gepriesen haben, sah' ich nicht.
Um stillen Ort, wohin taum unterbrochen
Der lehte Wiederhall der Frende sich
Werlieren konnte, musst' ich manche Schmerzen

Mub manden trautigen Gebauten leiben. Mit breiten Alageln fowebte mir bas Bilb Des Lodes vor den Angen, bedte mir Die Ausficht in die immer nene Belt. Mur nad und nad entfernt' es fic, und lief Mid, wie burd einen flor, die bunten garben Des Lebens, blag bod angenehm, etbliden. 36 fab lebend'ge Formen wieder fanft fich regen. Bum erftenmal trat ich, noch unterfiatt Bon meinen Rranen, ans bem Kranfenzimmer. Da fam Lucretia voll froben Lebens Berben und führte bich an ihrer Sand. On marft ber Erfte, ber im neuen Leben Mir neu und unbefannt entgegen trat. Da bofft' id viel fur bich und mid; auch bat Uns bis bieber die Soffnung nicht betrogen.

#### Taffo.

Und ich, der ich betäubt von dem Gewimmel Des drängenden Gewühls, von so viel Glanz Geblendet, und von mancher Leidenschaft Bewegt, durch kille Gänge des Palasts, un deiner Schwester Seite schweigend ging, Dann in das Zimmer trat, wo du uns bald Auf deine Frau'n gelehnt erschienest — Mir Welch ein Moment war dieser! D! Bergib! Wie den Bezauderten von Rausch und Wahn Der Gottheit Nähe leicht und willig heilt; So war auch ich von aller Phantasie, Won jeder Sucht, von jedem falschen Triebe Mit Einem Blick in beinen Blick geheilt.

Benn unerfahren die Begierhe sich Rach tausend Gegenständen sich verlor, Erat ich beschämt zuerst in mich zurück, Und lernte unn das Bunschenswerthe kennen. So sucht mau in dem weiten Sand des Meers Bergebens eine Verle, die verborgen In Killen Schalen eingeschlossen ruht.

Pringeffinn.

Es fingen icone Zeiten bamals an,'
Und hatt' uns nicht ber Herzog von Urbino
Die Schwester weggeführt, uns waren Jahre
Im schwen ungetrübten Glud verschwunden.
Doch leider jest vermiffen wir zu sehr
Den froben Geift, die Brust voll Muth und Leben,
Den reichen Bis ber liebenswurd'gen Frau.

Zaffo.

Ich weißes nur zu wohl, seit jenem Tage,
Da sie von hinnen schied, vermochte dir
Die reine Freude Niemand zu ersehen.
Bie oft zerrißes meine Brust! Wie oft
Rlagt' ich dem stillen Hain mein Leid um dich!
Uch! rief ich aus, hat denn die Schwester nur
Das Slud, das Necht, der Theuern viel zu sepu?
Ist denn kein herz mehr werth, daß sie sich ihm
Vertrauen dürste, kein Gemüth dem ihren
Mehr gleich gestimmt? Ist Geist und Wis verloschen?
Und war die Eine Frau, so trefflich sie
Und war, denn Alles? Fürstinn! o verzeih'!
Da dacht' ich manchmal an mich selbst, und wünschte
Dir etwas sepn zu können, Weuß pur,

Doch eiwas, nicht mit Worten, mit ber That Bunfcht' ich's ju fepn, im Leben bir zu zeigen, Bie fich mein Herz im Stillen bir geweiht.
Doch es gelang mir nicht, und nur zu oft That ich im Irrthum, was dich schwerzen mufte, Beleidigte ben Mann, ben bu beschützest, Berwirrte untlug, was du lofen wolltest, Und fühlte so mich stets im Angenblick, Benn ich mich nahen wollte, fern und ferner.

Pringeffinn.

3ch habe, Laffo, beinen Willen nie Bertannt, und weiß wie du dir felbst zu schaden Geschäftig bist. Anstatt daß meine Schwester Mit Jedem, wie er sep, zu leben weiß, So tannst du seibst nach vielen Jahren tanm In einen Freund bich sinden.

Tasso.

Lable mich!
Doch fage mir bernach, wo ift ber Mann,
Die Frau, mit ber ich wie mit bir
Aus frepem Bulen wagen barf ju reben?

Pringeffinn.

Du follteft meinem Bruber bich vertraun.

Tasso.

Er ift mein Karft! — Doch glaube nicht bağ mir Der Freybeit milber Erieb ben Bufen blabe. Der Menich ift nicht geboren fren zu fenn, Und fur den Sblen ift tein fobuer Glad, Als einem Farften, ben er ehrt, zu bienen. And fo ift er mein herr, und ich empfinde

Den ganzen Umfang biefes großen Borts. Run muß ich schweigen lernen wenn er spricht, Und ihun wenn er gebieter, mögen auch Berstand und herz ihm lebhaft widersprechen.

Pringeffinn.

Das ift ber Fall bep meinem Bruder nie. Und nun, da wir Antonio wieder haben, Ift dir ein neuer fluger Freund gewiß.

Taffo.

Ich hofft' es ehmals, jeht verzweift' ich fast. Wie lehrreich ware mir fein Umgang, nühlich Sein Rath in tausend Fällen! Er besit, Ich mag wohl sagen, Alles was mir fehlt. Doch — haben alle Götter sich versammelt Seschente seiner Wiege barzubringen; Die Grazien sind leider ausgeblieben, Und wem die Gaben dieser Holden sehlen, Der kaun zwar viel besitzen, vieles geben, Doch lässt sich nie an seinem Busen ruhn.

Pringeffinn.

Doch left fich ihm vertrann, und bas ift viel. Du mußt von Einem Mann nicht Ales fordern, Und dieser leiftet was er dir verspricht. hat er sich erst für beinen Freund erlätt, So sorgt er selbst für dich, wo du dir sedist. Ihr musst verbunden sepn! Ich schwelchle mir Dies schine Wert in Kurzem zu volldringen. Rur widerstehe nicht wie du es psiegst! So haben wir Lenoren lang' beseffen, Die sein und zierlich ist, mit der es leicht

Sid leben lafft; auch biefer haft bu nie, Bie fie es munichte, naber treten wollen.

Taffo.

Ich habe bir gehorcht, sonst hatt? ich mich Won ihr entfernt anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswürdig sie erscheinen kann, Ich weiß nicht wie es ist, konnt' ich nur selten Mit ihr ganz offen sepu, und wenn sie auch Die Absicht hat, den Freunden wohlzuthun, So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.

Pringeffinn.

Auf biefem Wege werden wir wohl nie Gefellichaft finden, Laffo! Diefer Pfad Berleitet uns durch einsames Sedusch, Durch fille Thaler fortzuwandern, mehr Und mehr verwöhnt fich das Semuth, und fixedt, Die goldne Zeit, die ihm von Außen mangelt, In seinem Junern wieder herzustellen, Go wenig der Bersuch gelingen will.

Laffo.

D weiches Wort fpricht meine gurftinn aus! Die goldne Zeit, wohin ift fie geftoben? Rach ber fich jedes herz vergebens fehnt! Da auf der frepen. Erde Menschen fich Wie frohe herben im Genuf verbreiteten; Da ein uralter Banm auf bunter Wiese Dem hirten und der hirtinn Schatten gab, Ein jängeres Gebufch die zarten Zweige Um schnsches Liebe traulich schang; Wo flar und fill auf immer reinem Sande

Der weiche Fluß die Nomphe fauft umfing; Wo in dem Grase die gescheuchte Schlange Unschällich sich verlor, der fühne Faun Bom tapfern Jungling bald bestraft entstoh; Wo jeder Bogel in der frepen Luft, Und jedes Thier, durch Berg und Thaler schweifend, Bum Menschen sprach: Erlaubt ist was gefällt.

Pringeffinn.

Mein Freund, die goldne Zeit ist wohl vorbep: Allein die Guten beingen sie zurud; Und soll ich dir gestehen wie ich dente: Die goldne Zeit, womit der Dichter uns Zu schmeicheln pflegt, die schone Zeit, sie war, So scheint es mir, so wenig als sie ist; Und war sie je, so war sie nur gewiß, Wie sie uns immer wieder werden kann. Noch tressen sich verwandte Herzen an Und theilen den Genuß der schonen Welt: Nur in dem Wahlspruch andert sich, mein Freund, Ein einzig Wort: Erlaubt ist was sich ziemt.

Taffo.

D wenn aus guten, eblen Menschen nur Ein allgemein Gericht bestellt entschiede, Bas sich benn ziemt! austatt baß Jeder glaubt, Es sep auch schiellich was ihm nüblich ist. Bir sehn ja, dem Gewaltigen, dem Klugen Steht Alles wohl, und er erlaubt sich Alles.

Prinzessinn. Billft bu genau erfahren was sich ziemt; So frage nur bep eblen Frauen an. Denn ihnen ist am meisten bran gelegen,
Daß Alles wohl fich zieme was geschieht.
Die Schidlickeit umgibt mit einer Maner
Das zarte leicht verlehliche Geschlecht.
Bo Sittlickeit regiert, regieren sie,
Und wo die Frechheit berrscht, da find sie nichts.
Und wirst du die Geschlechter bepbe fragen:
Nach Freyheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

Zaffo.

Du nenneft uns unbandig, rob, gefablivs?

Pringeffinn.

Richt bas! Allein ibr ftrebt nach fernen Gatern, Und euer Streben muß gewaltfam feyn. Ihr magt es, für die Ewigfeit ju handeln, Wenn wir ein einzig nab befdranktes Gut Muf diefer Erbe nur befigen mochten, Und wanschen, daß es uns beständig bleibe. Bir find von feinem Mannerbergen ficher, Das noch fo warm fich einmal uns ergab. Die Schönheit ift verganglich, die ihr boch Allein au ebren ideint. Bas übrig bleibt, Das reigt nicht mehr, und mas nicht reigt, ift tobt. Benn's Manner gabe, bie ein weiblich Berg Bu foaben mufften, die ertennen mochten, Beld einen holden Shap von Tren' und Liebe Der Bufen einer Krau bemabren tann: Benn das Gebächtnis einzig fconet Stunden In euren Seelen lebbaft bleiben wollte: Benn ener Blid, der fonft burchtringent if, Mad burd ben Soleper bringen Bunte, ben

Und Alter aber Krantheit überwirft; Benn der Befit, der rubig machen foll, Nach fremden Sutern ench nicht luftern machte: Dann war' uns wohl ein schoner Lag erfchienen, Bir feperien dann unfre goldne Zeit.

Záffo.

On fagft mir Borte, bie in meiner Bruft Salb foon entidlafne Sorgen machtig regen.

Dringeffinn.

Bas meinst du, Lasso? Rede frep mit mir.

Taffo.

Oft bort' ich icon, und diese Lage wieder Sab' ich's gehort, ja batt' ich's nicht vernommen, So mufft' ich's benten: edle Farsten streben Nach beiner Hand! Was wir erwarten muffen, Das fürchten wir und mochten schier verzweiseln. Berlaffen wirst du uns, es ist natürlich; Doch wie wir's tragen wollen, weiß ich nicht.

Pringeffinn.

Für biefen Augenblick fept unbeforgt!
Saft mocht' ich fagen: unbeforgt für immer.
Dier bin ich gern und gerne mag ich bleiben;
Noch weiß ich tein Verhaltniß, das mich locke;
Und wenn ihr mich benn ja behalten wollt,
So laft es mir durch Eintracht fehn, und schaften belbft ein glücklich Leben, mir durch ench.

Raffo.

O lebre mich das Mögliche zu thun! Sewidmet find die mile meine Tage. Wenn dich zu preisen, die zu danken Ach

Mein Berg entfaltet, bann empfind' ich erft Das reinste Glud, das Menschen fühlen tonnen: Das gottlichfte erfuhr ich nur in bir. So unterfcheiben fic bie Erbengotter Nor andern Menschen, wie das bobe Gaicial Bom Rath und Willen felbft der flugften Manner Sid unterfcheibet. Bieles laffen fie, Benn wir gewaltfam Bog' auf Boge febn, Bie leichte Bellen, unbemerft vorüber Bor ibren Rugen raufden, boren nicht Den Sturm, der uns umfauf't und niederwirft, Bernehmen unfer Rleben taum, und laffen, Bie wir befdrantten armen Rindern thun, Mit Geufgern und Gefdren die Luft uns fallen. Dn baft mid oft, o' Gottliche, gebuldet, Und wie die Sonne, trodnete bein Blid Den Than von meinen Augenliedern ab.

Pringeffinn.

Es ist fehr billig, daß die Frauen dir Auf's Freundlichste begegnen; es verherrlicht Dein Lied auf manche Weise das Geschlecht. Bart oder tapfer, hast du stets gewusst Sie liedenswerth und edel vorzustellen; Und wenn Armide hassenswerth erscheint, Berschnt ihr Reiz und ihre Liede balb.

Taffo.

Bas auch in meinem Liebe wiederflingt, Ich din nur Einer, Einer Alles schuldig! Es schwebt fein geistig unbestimmtes Bild Bor meiner Stirne, bas der Sesle bald Sich überglänzend unhte, bald entzigg.
Mit meinen Angen hab' ich es gesehn,
Das Urbild jeder Eugend, jeder Schöne;
Was ich nach ihm gebildet, das mird bleiben:
Ancredens Heldenliebe zu Chlorinden,
Erminiens sielle nicht bemerkte Aven,
Sophroniens Großheit und Olindens Noth.
Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte,
Ich weiß es, sie sind emig, denn sie sind.
Und was hat mehr das Necht, Jahrhunderte
Zu bleiben und im Stillen fortzuwirken,
Als das Gebeimniß einer edien Liebe,
Dem bolden Lied bescheiben anvertraut?

Pringeffinn. Und foll ich bir noch einen Borgug fagen, Den unvermerft fich biefes Lied erfchleicht?

Es loct uns nach, und nach, wir boren ju, Bir boren und wir glauben zu verftebn, Bas wir verftebn, bas fonnen wir nicht tabeln, Und fo gewinnt uns biefes Lieb zulest.

Lasso,

Welb einen himmel offnest bu vor mir, D Furstinn! Macht mich diefer Glanz nicht blind, So feb' ich unverhofft ein ewig Gluck Auf goldnen Strahlen herrlich niedersteigen.

Pringeffinn.

Richt weiter, Taffol Biele Dinge find's, Die wir mit heftigfeit ergreifen follen.: 204 andre tonnen nur burch Mäßigung Und burch Entbehren unfer eigen werden. So jagt man, jep die Angend, jep die Liebe, Die ihr verwandt ift. Das bedenke wohl

## 3 wepter Auftritt.

Taffo.

Aft dir's erlandt die Angen aufanschlagen? Bagft bu's umbergufebu? Du bift allein! Bernahmen biefe. Saulen mas fie fprach? Und baft bu Beugen, biefe ftumme Beugen Des booften Glads ju farcten? Es erbett Die Sonne fic des neuen Lebenstages, Der mit ben vorigen fich nicht vergleicht. Bernieder fleigend bebt die Gottinn fone! Den Sterblichen binauf. Beld neuer Rreis Entbedt fic meinem Muge, welches Reich! Bie toftlich wird ber beife Bunfc belobnt! 36 traumte mich bem bochften Glude nab. Und biefes Glad ift über alle Eraume. Der Blindgeborne benfe fic bas Licht. Die Karben wie er will; erfcheinet ibm Der neue Tag, ift's ibm ein neuer Ginn. Boll Muth und Ahnung, freudetrunten fcwantenb Betret' ich biefe Babn. Du gibft mir viel, Du gibft, wie Erd' und himmel uns Geschente Dit vollen Sanden übermäßig reichen, Und forderft wieder, mas von mir ju forbern Rur eine folde Gabe bid berechtigt. 34 foll entbebren, foll mid maßig geigen,

Und fo verdienen, daß du mir vertrank. Bas that ich je, daß fie mich wählen konnte? Bas foll ich thun, um ihrer werth zu fenn ? Sie fonnte bir pertraun, und badurch bift bu's. 3a, Rurftinn, beinen Borten, beinen Bliden Sep ewig meine Seele gang geweiht! Ja, forbre mas bu willft, benn ich bin bein! Sie feude mid, Dub' und Gefahr und Rubm In fernen Landen aufausuden, reiche 3m ftillen Sain die golbne Leper mir, Sie weibe mich ber Rub' und ibrem Dreis: 3br bin ich , bilbend foll fie mich befigen : Mein Berg bemahrte jeben Schat fur Sie. D batt' ein taufenbfaches Wertzeug mir Ein Gott gegonnt , faum brudt' ich bann genug Die unansipredliche Berebrung aus. Des Mahlers Pinsel und des Dichters Lippe, Die füßefte, bie je von frubem Sonig Genaber mar, manicht' ich mir. Rein, funftig foll Richt Caffo amifden Baumen, amifden Menfden Sid einfam, fowad und trubgefinnt verlieben! Er ift nicht mehr allein, er ift mit Dir. D bağ bie ebelfte ber Thaten fich Dier fictbar vor mid ftellte, rings umgeben Bon graflicher Gefahr! 3ch brange ju Und magte gern bas Leben, bas ich nun Bon ihren Sanden habe — forderte Die besten Menschen mir zu Freunden auf, Unmögliches mit einer eblen Schaar Rac ibrem Bint und Billen zu vollbringen. Boreiliger, warum verbarg bein Dunb

Ribt bas was bu empfandft, bis bu bid merth Und werther ihr ju Rugen legen fonnteft? Das war dein Borfat, war bein fluger Bnnid. Doch fep es auch! Biel fconer ift es, rein Und unverdient ein fold Gefdent empfangen, Mis balb und balb ju mabnen, bag man mobi Es babe forbern burfen. Blide freudig! Es ift fo groß, fo weit, mas vor bir liegt: Und hoffnungevolle Ingend loct bid wieder In unbefannte, lichte Bufunft bin! - Sowelle Bruft! - D Bitterung bes Gluck. Beganft'ge biefe Pflange boch einmall Gie ftrebt gen Simmel, taufend 3meige bringen Mus ibr hervor, entfalten fic ju Blaten. D bag fie Krucht, o bag fie Krende bringel Dag eine liebe Sand den goldnen Schmud Aus ihren frifden, reiden Meften brede!

# Dritter Auftritt.

Eaffo. Antonto.

Taffo.

Sep mir willtommen, den ich gleichsam jest Jum Erstenmal erblice! Schoner mard Rein Mann mir angefundigt. Sep willtommen! Dich fenn' ich nun und deinen gangen Berth, Dir biet' ich ohne Jogern herz und hand, Und hoffe, daß anch bu mich nicht verschmabst.

#### Martonto.

Frengebig bieteft bu nit foone Gaben,'
Und ihren Werth erkenn' ich wie ich fou,
Drum las mich zogern ich fic fie ergreife. :
Weiß ich boch nicht, ob ich dir auch dagegen Ein Sleiches geben tann. Ich möchte gern Richt übereilt und nicht undankbar scheinen;
Las mich für bepbe klug und sorgsam sepu.

## Raffo.

Ber wird die Alugheit tabeln? Jeder Schritt .... Des Lebens zeigt, wie fehr fie nothig fev; Doch schoner ift's, wenn und die Seele sagt, Wo wir der feinen Borsicht nicht bedurfen,

#### Antonio.:

Daraber frage jeder fein Gemuth, Beil er ben gebier felbit, ju bugen bat.

#### Easso.

So fep's! Ich habe meine Phicht gethan; Der Farstinn Wart, die uns zu Freunden wänscht; Ich vergestellt. Lie Gab' ich verehrt und mich die vorgestellt. Lie Gudchalten durst? ich nicht, Antonio; doch gents, Budringen will ich nicht. Es mag denn sein. Beit und Bekanntschaft beißen dich vielleicht Die Gabe wärmer fordern, die du jest Go kalt bep Seite lehnst und fast verschmähst.

#### Antonio.

Der Mäßige wird oftere talt genannt Bon Menfchen, die fic warm vor Andern glauben, Weil sie bie hiche fliegend überfallt.

Goethe's Werte. VII. Bb.

Raffe.

Du tabelst mas ich table, was ich meibe. Auch ich verstehe mohl, so jung ich bin, Der heftigkeit die Dauer verzugiehn.

Untonto.

Sehr weislich! Bleibe ftets auf diesem Sinne.

Zasso.

Du bist berechtigt mir zu rathen, mich Bu warnen, benn es steht Erfahrung bir Als lang' erprobte Freundinn an der Sette. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herzung, Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung, Und übt sich ingeheim an jedem Guten, Das deine Strenge neu zu lehren glaubt.

Antonfo.

Es ist wohl angenehm, fic mit sich felbst Beschäft'gen, wenn es nur so nublich ware. Inwendig lernt tein Mansch fein Inwerstes : Ertennen; denn er mist nach eignem Mas ...
Sich bald zu tlein und leider aft zu groß. ...
Der Mensch erkennt sich nut im Menschen, nur Das Leben lehret jedem was er sep.

Raffo.

Mit Bepfall und Berehrung bor' ich bic.

Antonio.

Und bennoch bentft bu wohl ben biefen Borten Gang etwas andere, als ich fagen will.

Taffo.

Auf biefe Beife ruden wir nicht naber.

Es ift nicht flug, es ift nicht wohl gethan, Borfeslich einen Menfchen ju verfennen, Er fen auch wer er fen. Der gurftinn Bort Bedurft' es faum, 'leicht hab' ich bich erfannt: 3d weiß daß du das Gute willft und fcafft. Dein eigen Schidfal lafft bich unbeforgt; # Un'Andre benfft bu, Undern ftebft bu ber, Und auf bes Lebens leicht bewegter Boge -Bleibt bir ein ftetes Berg. Go feb' ich bid. Und was war' ich, ging' ich bir nicht entgegen? Sucht' ich begierig nicht auch einen Theil An dem verschloffnen Schat, ben du bewahrft? 3d weiß es reut dich nicht, wenn bu bich offneft; 3d weiß bu bift mein greund, wenn bu mich tennft: Und eines folden Freunds beburft' ich lange. 3d ichame mich ber Unerfahrenheit Und meiner Jugend nicht. Still rubet noch Der Bufunft goldne Bolte mir um's Saupt. D nimm mid, ebler Mann, an beine Bruft, Und weihe mich, ben Rafchen, Unerfahrnen, Bum maßigen Gebrauch bes Lebens ein.

Antonio.

In Einem Angenblide forderft du, Was wohlbedachtig nur die Beit gewährt.

Taffo.

In Einem Augenblid gemahrt die Liebe, Was Mube taum in langer Zeit erreicht. Ich bitt' es nicht von dir, ich darf es fordern. Dich ruf' ich in der Lugend Namen auf, Die gute Monschen zu verbinden eifert. Und soll ich die noch einen Namen nennen? Die Fürstinn hofft's, Sie will's — Eleonore, Sie will mich ju dir führen, dich ju mir. D laß uns ihrem Bunsch entgegen gehu! Laß uns verbunden vor die Göttinn treten, Ihr unsern Dienst, die ganze Seele dieten, Bereint für sie das Bürdigste zu thun.

Noch einmal! — Hier ist meine Hand! Schlag' ein! Eritt nicht zuräck, und weigre dich nicht länger, D edler Mann, und gönne mir die Bollust, Die schofte guter Menschen, sich dem Bestern Bertrauend ohne Rüchalt binzugeben!

#### Antonio.

Du gehft mit vollen Segeln! Scheint es boch Du bift gewohnt zu siegen, überall Die Wege breit, bie Pforten weit zu finden. Ich gonne jeden Werth und jedes Gluck Dir gern; allein ich sehe nur zu fehr, Wir stehn zu weit noch von einander ab.

#### Raffo.

Es fep an Jahren, an geprüftem Berth: An frohem Muth und Billen weich' ich teinem.

#### Untonio.

Der Bille lodt die Thaten nicht berben; Der Muth ftellt fic die Wege furger vor. Ber angelangt am Ziel ift, wird gefront, Und oft entbehrt ein Burd'ger eine Krone. Doch gibt es leichte Kranze, Kranze gibt es Von febr verschiedner Art; sie lassen sich Oft im Spazierengehn bequem erreichen.

Taffo.

Bas eine Sottheit biefem fren gewährt Und jenem streng verfagt, ein solches Int Erreicht nicht jeder wie er will und mag.

Untonio.

Soreib' es bem Glad vor andern Göttern gu, So bor' ich's gern, denn feine Babl ift blind.

Taffo.

Auch die Gerechtigfeit trägt eine Binbe, Und folieft die Augen jedem Blendwerf gu.

Untonio.

Das Slud erhebe billig der Beglückte! Er dicht' ihm hundert Augen für's Perdienst Und linge Wahl und strenge Sorgsalt au, Nenn' es Minerva, venn' es wie er will, Er halte gnädiges Geschent für Lohn, Bufälligen Duß für wohlverbienten Schmuck.

- Tasso.

Du brauchft nicht bentlicher ju feyn. Es ift genugt 3ch blide tief dir in das herz und kenne Far's ganze Leben dich. D kennte so Dich meine Farstinn auch! Worschwende nicht Die Pfelle beiner Augen, deiner Junge!

Du richtest sie vergebens nach dem Aranze, Dem unverwelklichen, auf meinem Hanpt.

Sep erst so groß, mir ihn nicht zu beneiden!

Dann barfft du mir vielleicht ihn streitig machen.

Ich acht' ihn hellig und das höchste Gut:

Doch zeige mir den Mann, der das erreicht,

Worndich ich ftrebe, zeige mir den holben,

Bon bem mir die Geschichten nur erzählten; Den Dichter stell' mir vor, ber sich homeren, Birgilen sich vergleichen darf, ja, was Noch mehr gesagt ist, zeige mir den Mann, Der drepfach diesen Lohn verdiente, den Die schne Krone brepfach mehr als mich Beschämte: dann sollst du mich knieend sehn Bor jener Gottheit, die mich so begabte; Nicht eher stund ich auf, bis sie die Zierde Bon meinem Haupt auf seins hinüber drückte.

Untonio.

Bis dabin bleibft du freplich ihrer werth.

Laffo.

Man wage mich, bas will ich nicht vermeiben; Allein Berachtung hab' ich nicht verbient. Die Krone, ber mein Furft mich wurdig achtete, Die meiner Furstinn hand fur mich gewunden, Soll teiner mir bezweifeln noch begrinfen!

Antonio.

Es ziemt ber bobe Con, die raiche Glut Micht dir zu mir, noch dir an diesem Orte.

Caffo:

Bas du dir hier erlaubst, das ziemt auch mir.
Und ist die Wahrheit wohl von hier verbannt?
It im Palast der freve Geist geferkert?
Hat hier ein ebler Mensch nur Druck zu dulden?
Mich dunkt, bier ist die Hoheit erst an ihrem Plat,
Der Seele Hoheit! Darf sie sich der Nahe
Der Großen dieser Erde nicht erfreun?
Sie darf's und soll's, Wir nahen uns dem Fürsten.

Durch Abel nur, ber uns von Batern tam; Barum nicht durch's Gemuth, bas die Natur Richt jedem groß verlieb, wie sie nicht jedem Die Reibe großer Ahnberrn geben tonnte. Unr Kleinheit sollte bier sich angstlich fühlen, Der Reib, ber sich zu seiner Schande zeigt: Wie keiner Spinne schmubiges Gewebe. An diesen Marmorwanden haften soll.

Antonio.

Du zeigft mir felbft mein Recht dich zu verschmähn! Der übereilte Anabe will bes Mann's Bertraun und Freundschaft mit Gewalt ertropen! Unsittlich wie bu bift, haltst bu bich gut?

Taffo.

Viel lieber was ihr euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen muffte.

Antonio.

Du bift noch jung genug, daß gute Bucht Dich eines beffern Wegs belehren tann.

Taffo.

Nicht jung genug, por Goben mich ju neigen, ; Und Erob mit Erob ju band'gen, alt genug.

Antonio.

Wo Lippenspiel und Saitenspiet entscheiben, Ziehst du als Held und Sieger wohl davon.

Raffo.

Berwegen mar' es, meine Fauft gu rubmen, Denn fie hat nichts gethan; boch ich vertrau' ibr. Antonis.

On tranft auf Schonung, die dich num zu febr Im frechen Laufe beines Glüds verzog.

Tasso.

Daß ich erwachfen bin, bas fuhl' ich nun. Mit dir am wenigften batt' ich gewünscht Das Bagespiel der Baffen zu versuchen: Allein du schureft Glut auf Glut, es tocht Das inn're Mart, die schwerzliche Begier Der Rache siedet schaumend in der Bruft. Bift du der Mann der du dich rühmst, so fieh' mir.

Antonio.

Du weißt fo wenig wer, als wo du bift.

Taffo.

Kein heiligthum heißt uns ben Schimpf ertragen. Du lafterft, du entweiheft biefen Ort, Richt ich, der ich Bertraun, Berehrung, Liebe, Das schönfte Opfer, dir entgegen trug. Dein Geist verunreigt biefes Paradies, Und beine Worte diesen reinen Saal, Richt meines Herzens schwellendes Gefabl, Das braust, den Lleinsten Fieden nicht zu leiben.

Untonto.

Beld hoher Geift in einer engen Bruft!

Raffo.

Sier ift noch Raum dem Bufen Luft gu machen.

Antcaio.

Es macht bas Bolf fic aud mit Borten Luft.

Raffa.

Bift bu ein Chelmann wie id, jo zeig' es.

Mutonto.

3d bin es mobt, bod meif id mo id bing

Raffo.

Komm mit herab, wo unfre Baffen gelten.

Antonio.

Bie bu nicht foebern follteft, folg' ich nicht.

Edifo.

Der Zeigheit ist fold hindernis willtommen.

Entonio.

Der Feige brobt nur, wo er fichet ift.

Eaffo.

Mit greuben fann ich biefem Schuf entfagen,

Untonio.

Bergib bir nur, bem Ort vergibft bu nichte.

Easso.

Bergeihe mir der Ort, bag to es litt. (Er steht den Degen.)

Bieb' ober folge, wenn ich nicht auf ewig, Wie ich bich haffe, bich verachten foll !

Bierter Auftrith

Alphons. Die Borigen.

Alphons.

In welchem Streit treff' ich end unerwartet?

Du findeft mich, o Surft, gelaffen ftebn Bor einem den die Duth ergriffen bet.

### Laffo.

3d bete bic ale eine Gottheit au,\* Daß bu mit Einem Blid mich warnend banbigft.

## Alphons.

Ergahl', Antonio, Taffo, fag' mir an, Wie hat der Zwift fich in mein Saus gebrungen? Wie hat er euch ergriffen, von der Bahn Der Sitten, der Gefete fluge Manner Im Taumel weggeriffen? Ich erstaune.

#### Zaffo.

Du tennst uns Bepde nicht, ich glaub' es wohl. hier bieser Mann, berühmt als flug und sittlich, bat roh und hamisch, wie ein unerzogner, Unedler Mensch, sich gegen mich betragen. Butraulich naht' ich ihm, er stieß mich weg; Beharrlich liebend brang ich mich zu ihm, Und bitter, immer bitt'rer ruht' er nicht, Wis er den reinsten Tropsen Bluts in mir Bu Galle wandelte. Berzeih'! Du hast mich bier. Als einen Wäthenden getroffen. Dieser hat alle Schuld, wenn ich mich schuldig machte. Er hat die Glut gewaltsam angesacht, Die mich ergriff und mich und ihn verlette.

### Antonio.

Ihn rif ber bobe Dichterschung hinmeg! Du haft, o Fürst, zuerft mich angeredet, Hast mich gefragt: es sep mir nun erlaubt, Rach diesem raschen Reduer auch zu sprechen.

## , Tasso.

D ja, ergabl', ergabl' von Wort gu Wort !

Und kaunst bn jede Splbe, jede Miene Bor diesen Richter stellen, mag' es nur, Beleidige dich selbst zum zweptenmale, Und zeuge wider dich! Dagegen will Ich keinen Hauch und keinen Pulbschlag längnen.

Antonio.

Wenn bu noch mehr zu reben haft, so sprich: Wo nicht, so soweig' und unterbrich mich nicht. Ob ich, mein farst, ob dieser heiße Kopf Den Streit zuerst begonnen? wer es sep, Der Unrecht hat? ist eine weite Frage, Die wohl zuvörderst noch auf sich beruht.

Taffo.

Bie das? Mich buntt, das ift die erfte Frage, Ber von uns Bepben Recht und Unrecht hat.

Antonio.

Richt gang, wie fic's ber unbegrangte Sinn Gebenten mag.

Alphons.

Antonio!

Antonio.

Snabigster,

Ich ehre beinen Blint, boch lag ihn femeigen: Sab' ich gesprochen, mag er weiter reben; Du wirft entscheiden. Also sag' ich nur: Ich kann mit ihm nicht rechten, kann ihn weber Berklagen, noch mich selbst vertheib'gen, noch Ihm jest genug zu thun mich anerbieten. Denn wie er fteht, ist er tein frever Mann, Ich waltet über ihm ein schuer Gefelg,

Das beine Gnabe hochtens lindern wird. Er hat mir hier gebroht, hat mich gefordert; Bor dir verbarg er taum das nacte Schwert. Und tratst du, herr, nicht zwischen uns herein, So stande jest auch ich als pflichtvergeffen, Mitschuldig und beschämt vor beinem Blick,

Albhong in Laus

Du haft nicht wohl gethau.

### Kallo.

Mid sprick; o here,

Mein eigen Berg, gewiß auch beines frep. Ja, es ift wahr, ich brobte, forberte, 36 jog. Allein, wie tudifch feine Bunge Mit mobigemablten Worten mich verlett, Bie fcarf und fonell fein Babn bas feine Gift Mir in bas Blut gefioft, wie er bas Fieber Mur mehr und mehr erhitt - Du bentft es nicht! Belaffen, fatt, bat er mich ausgehalten, Auf's boofte mich getrieben. D! bu tennft, Du feunft ibn nicht, und wirft ibn niemals tennent 36 trug ibm warm bie iconfte Freundichaft an: Er marf mir meine Gaben vor bie guße; Und batte meine Seele nicht geglubt, So mar fie beiner Gnabe, beines Dienftes Auf ewig unwerth. J Sab' ich bes Gefetek Und biefes Dris vergeffen, fo vergeib. Muf feinem Boben barf ich niebrig fenn, Erniedrigung auf feinem Boben dulben. Wenn diefes berg, es fep gird wo es wille

Dir fehlt und fich, bann ftrafe, bann verftoft, Und lag mich nie bein Ange wieberfebn.

#### antonio.

Bie leicht ber Jangling fowere Laften tragt, Und Rebier wie ben Staub vom Rleibe fchattelt! Es ware ju vermundern, wenn bie Bauberfraft. Der Dichtung nicht befannter mare, bie Mit bem Unmöglichen fo gern ihr Spiel Bu treiben liebt. Db du auch fo, mein gurft, Db alle beine Dienet biefe That Go unbedeutend balten, zweifl' ich faft. Die Majestat verbreitet ibren Sout Auf jeden, der sich ihr wie einer Gottheit Und ibrer unverletten Wohnung nabt. Bie an bem guße bes Altars, begabmt Sich auf ber Schwelle jebe Leibenschaft. Da blintt tein Somert, ba faut tein brobend Bort, Da forbert felbit Beleib'gung feine Rache. Es bleibt bas weite Relb ein offner Raum går Grimm und Unverfohnlichfeit genug. Dort wird tein Reiger brobn, fein Mann wird fliebn. Bier biefe Dabern baben beine Bater Auf Sicherheit gegranbet, ibrer Burbe Ein Beiligthum befestigt, diefe Rube Mit ichweren Strafen ernft und fing erhalten; Berbannung, Kerfer; Tob ergtiff ben Soulbigen, ... Da war tein Ansehn ber Perfon, es bielt Die Milbe nicht ben Arm bes Rechts gurud; Und felbft der Krevler fühlte fich gefdrect. Run feben wir nach langem iconem grieden

In das Seblet der Sitten rohe Buth Im Taumel wiederfehren. herr, entscheibe, Bestrase! denn wer kann in seiner Pflicht Beschränkten Gränzen wandeln, schüpet ihn / Nicht das Geseh und seines Fürsten Kraft?

Miphons.

Mehr als ihr Bepde fagt und sagen tonnt,
Lässt unpartenisch das Gesinith mich hören.
Ihr hättet schoner eute Psicht gethan,
Wenn ich dieß Urtheil nicht zu sprechen hätte.
Denn hier sind Recht und Unrecht nah verwandt.
Wenn dich Antonio beleidigt hat,
So hat er dir auf irgend eine Beise
Genug zu thun, wie du es forbern wirst.
Mir war' es lieb, ihr wähltet mich zum Austrag.
Indessen, dein Bergehen macht, o Tasso,
Dich zum Gesangnen. Wie ich dir vergebe:
So kindr' ich das Seseh um deinetwillen.
Berlaß uns, Tasso! Bleib auf deinem Zimmer,
Bou dir und mit dir selbst allein bewacht.

Tasso.

Ift bieß, o gurft, bein richterlicher Spruch?

Antonio.

Ertenneft bu bes Baters Milbe nicht?

/ Kaffo (qu Antenie.) ..

Mit bir hab' ich vorerft nichts mehr gu reben.

(Bu Allphons.)

D fürst, es übergibt bein ernstes Bort Mich Freven ber Gefangenschaft. Es fev! Du haltst es Recht. Dein heilig Wort verebrend, Seif' ich mein innres hetz im Liefften schweigen. Es ist mir neu, so neu, daß ich fast dich Und mich und diesen schönen Ort nicht kenne. Doch diesen kenn' ich wohl — Gehorchen will ich, Ob ich gleich hier nicht manches sagen könnte, Und sagen sollte. Mir verstummt die Lippe. War's ein Verbrechen? Wenigstens es schint. Ich bin als ein Verbrecher angesehn.

"Alphons.

Du nimmft es hoher, Caffo, als ich felbft.

Laffo.

Mir bleibt es unbegreiflich wie es ift; 3.3 Swar unbegreiflich nicht, ich bin ein Kink; Ich meine fast, ich mufft' es benten tounen. com et. Auf einmal winkt mich. eine Klarbeit angen Doch augenblidlich folieft fich's wieber gut Ich bore nur mein Urtheil, benge mich. Das find ju viel vergebne: Borte fcont Gewöhne bich von nun an ju geborden ber : Donmacht'ger! bu vergaßeft mo bu ftanbft; .... Der Gotter Gaal foien bir auf gleicher Erbe, Run übermaltigt bich ber 'jahe Rall : Beborche gern, benn es geziemt bem Manne, Much willig bas Beschwerliche ju thun. Sier nimm ben Degen erft, ben bu mir gebft, Als ich dem Catbinal nach Rranfreich folgte; 36 führt' ihn nicht mit Rubm, doch nicht mit Schande, Auch beute nicht. Der hoffnungsvollen Gabe :: Entangr' ich mich mit tief gerührtem Bergen.

Mlpbons.

Bie ich ju die gefinnt bin fablit du nicht.

Caffo.

Beborden ift mein Loos und nicht an benten! Und leibet eines bettlichern Befchents, Berlaugnung forbert bas Gefchte won mir. Die Krone fleibet ben Befangnen nicht: 3d nehme felbft von meinem Saupt bie Bierbe. Die fur die Ewigfeit gegonnt mir foien. Bu frub war mir bas iconfe Glud verlieben. Und wird, als batt' ich fein mich überhoben, Mir nur ju bald geraubt. . Du nimmft dir felbft, was teiner nehmen tonnte, 2000, mit Und was fein Gott jum zweptenmale gibt. Bir Menichen werben munberbar gepraft: Bir tonuten's nicht ettragen, batt uns nicht; Den holden Leichtfinn die Natur verliehn. Mit unidabbaren Gatern lebret uns Berichmenberifc die Roth gelaffen fpielen: Bir offnen willig unfre Sande, bal .... Unwiederbringlich und ein Gut entfchlapfe. Mit diefem Rug vereint fic eine Ebrane, Und weibt dich der Berganglichfeit! Es ift Erlaubt, das bolde Beiden unfrer Schwache. Ber weinte nicht, wenn das Unfterbliche Bor der Berfideung felbst nicht sicher ist ? Befelle bich ju blefem Degen, ber Did leiber nicht erwath, um ibn gefdlungen, Rube, wie auf bem Sarg ber Tapfern, auf Dem Grabe meines Glude und meiner Soffnung!

Sier leg' ich bepbe willig bir gu Fugen; Denn wer ift wohl gewaffnet, wenn bu guruft? Und wer geschmudt, o herr, ben bu vertennft? Gefangen geb' ich, warte bes Getichts.

(Auf des Furften Bint bebt ein Page ben Degen mit bem Rrange auf und tragt ibn weg.)

## Fünfter Auftritt.

## Alphon's. Antonio.

#### Antonio.

Wo schwarmt der Anabe hin? Mit welchen Farben Mahlt er sich seinen Werth und sein Geschick? Beschränkt und unerfahren hält die Jugend Sich für ein einzig auserwähltes Wesen, Und Alles über Alle sich erlaubt. Er fühle sich gestraft, und strafen heißt Dem Jüngling wohlthun, daß der Mann uns danke, Alvbons.

Er ift gestraft, ich fürchte, nur zu viel. Antonio.

Benn dn gelind mit ihm verfahren magft, So gib, o gurft, ihm feine Frenheit wieder, Und unfern Zwist entscheide bann das Schwert. Alphons.

Benn es die Meinung fordert, mag es fenn. Doch fprich, wie haft bu feinen gorn gereigt? Antonio.

36 muffte taum gu fagen, wie's gefcab.

Als Wenschen hab' ich ihn vielleicht gefränft, Als Ebelmann hab' ich ihn nicht beleidigt. Und seinen Lippen ist im größten Jorne Kein sittenloses Wort entstohn.

## Alphons.

So idien Mir euer Streit, und was ich gleich gebacht, Befraftigt beine Rebe mir noch mehr. Benn Manner fich entzwepen, balt man billig Den Rlugften fur ben Schuldigen. Du follteft Mit ibm nicht garuen; ibn ju leiten ftunbe Dir beffer an. Roch immer ift es Beit: Sier ift fein Kall, bet euch ju ftreiten gwange. So lang' mir Friede bleibt, fo lange munich' id In meinem Saus ibn zu genießen. Stelle Die Rube wieder ber: du fannst es leicht. Lenore Sanvitale mag ibn erft Mit garter Lippe gu befanft'gen fuchen: Dann tritt ju ibm, gib ibm in meinem Ramen Die volle Krepbeit wieder, und geminne Mit edeln mabren Worten fein Bertraun. Berrichte das, fobalb du immer fannft; Du wirft als Freund und Bater mit ihm fprechen. Roch eh' wir icheiben, will ich Friede miffen, Und bir ift nichts unmöglich, wenn bu willft. Bir bleiben lieber eine Stunde langer, Und laffen bann die Rranen fanft vollenden, Bas bu begannft: und febren wir gurud, So baben fie von biefem rafchen Ginbrud Die lette Spur pertilgt. Es fceint, Antonio,

Du willft nicht aus ber Uebung tommen! On Saft Gin Geschäft taum erft vollendet, nun Rebrst bu jurud und ichafft bir gleich ein neues. Ich hoffe, bag auch bieses bir gelingt.

Antonio.

3ch bin beschämt, und seh' in beinen Borten, Wie in bem flarsten Spiegel meine Sould! Gar leicht gehorcht man einem eblen herrn, Der überzeugt, indem er uns gebietet.

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Pringessinn (allein.)
Bo bleibt Cleonore? Schmerzlicher
Bewegt mir jeden Angenblick die Sorge
Das tiefste Herz. Raum weiß ich was geschah,
Raum weiß ich wer von Bepben schuldig ist.
O daß sie kame! Mocht' ich doch nicht gern
Den Bruder nicht, Antonio nicht sprechen,
Ch' ich gesasster bin, eh' ich vernommen,
Wie Alles steht, und was es werden kann.

3 meyter Auftritt.

prinzessinn. Leonore.

Prinzeffinn.

Bas bringst bu, Leonore? Sag' mir au: Wie steht's um unfre Freunde? Bas geschah? Leonore.

Mehr als wir wiffen hab' ich nicht erfahren. Sie trafen hart zusammen, Taffo 30g, Dein Bruder trennte sie: allein es scheint, Als habe Taffo biefen Streit begonnen. Antonio geht frep umber und spricht Mit seinem Fürsten; Taffo bleibt dagegen Berbannt in seinem Jimmer und allein.

Pringeffinn.

Gemiß hat ihn Antonio gereigt, Den hochgestimmten talt und fremd beleibigt.

Leonore.

3ch glaub' es felbit. Denn eine Bolte ftanb, Schon als er gu ibm trat, um feine Stirn.

Pringeffinn.

Ach baf wir boch ben reinen ftillen Wint Des Bergens nachzugehn fo fehr verlernent 🕧 Sang leife foricht ein Gott in unfrer Bruft. Bang leife, gang vernehmlich, zeigt uns an, Bas ju ergreifen ift und mas ju fliebn. Antonio ericien mit beute frub Biel fcroffer noch als je, in fich gezogner. Es warnte mid mein Beift, als neben ibn Sich Lafforstellte. Sieh bas Aeufre nur Bon Bepben an, bas Angeficht, ben Con, Den Blid, ben Eritt! Es widerftrebt fic Alles; Sie tonnen ewig feine Liebe wechseln. Doch überrebete bie hoffnung mich, Die Gleisnerinn: fie find vernunftig Berbe, Sind edel, unterrichtet, beine Freunde; Und welch ein Band ift fichrer als ber Guten ? 3d trieb ben Jungling an; er gab fich gang; Bie foon, wie warm ergab er gang fich mit? / D hatt' ich gleich Antonio gesprocheu!

Ich jauberte; es war nur turze Zeit;
Ich schente mich, gleich mit ben ersten Worten,
Und dringend ihm den Jungling zu empfehlen;
Berließ auf Sitte mich und Höflichteit,
Auf den Gabrauch der Welt, der sich so glatt
Selbst zwischen Feinde legt; befürchtete
Bon dem geprüften Manne diese Jahe
Der raschen Jugend nicht. Es ist geschehn!
Das Uebel stand mir fern, nun ist es da.
D gib mir einen Rath! Was ist zu thun?

#### Leonore.

Bie fcmer ju rathen fep, bas fublit bu felbit Nach bem , mas bu gefagt. Es ift nicht bier Ein Migverftanbnis swifden Gleichgeftimmten: Das ftellen Worte, ja im Mothfall ftellen Es Waffen leicht und gludlich wieder ber. Amen Manner find's, ich hab' es lang gefühlt, Die barum Feinde find, weil bie Ratur Micht Einem Mann aus ihnen Bepben formte. und maren fie ju threm Bortheil flug, Go murben fie als Freunde fich verbinden; Dann ftunden fie fur Ginen Mann und gingen Mit Macht und Glud und Luft burch's Leben bin. Go bofft' ich felbft, nun feh' ich wohl, umfonft. Der Bwift von beute, fen er wie er fen, Ift bevaulegen: boch bas fichert uns Dict fur bie Bufunft, fur ben Morgen nicht. Es mar' am beften, bacht' ich, Staffo reif'te Auf eine Beit von hier; er tonnte ja Rad Rom, auch nach Floreng fich wenden; bort

Erdf' ich in wenig Wochen ihn, und tonnte Auf fein Gemuth als eine Freundinn wirten. On wurdest hier indessen den Antonio, Der uns so fremd geworden, dir auf's Neue Und beinen Freunden naher bringen: so Gewährte bas, was iht unmöglich scheint Die gute Zeit vielleicht, die Vieles gibt.

Pringeffinn.

On willft bich in Genuß, o Freundinu, fegen, Ich foll entbehren; heißt bas billig fepn ?

Leonore.

Entbehren wirst bu nichts, als was du boch In biesem Falle nicht genießen tonntest.

Pringeffinn.

So ruhig foll ich einen Freund verbannen? Leonore.

Ethalten, ben bu nur jum Soein verbanuft. Pringeffinn.

Mein Bruder wird ihn nicht mit Billen laffen.

Leonore.

Benn er es fieht wie wir, fo gibt er nad.

Pringeffinn.

Es ift fo fower, im Frennbe fic verbammen.

Leonore.

And bennoch retteft bu ben Freund in bir.

Dringeffinn.

36 gebe nicht mein Ja, baß es gefchebe.

Leonore.

So warte noch ein größres Uebel ab.

Pringeffinn.

Du peinigst mich, und weißt nicht ob bu nubeft.

Leonore.

Bir merden balb entbeden, wer fich itrt.

Pringeffinn.

Und foll es fenn, fo frage mich nicht langer.

Leonore.

Ber fic entichließen tann, besiegt ben Schmers.

Pringessinn.

Leonore.

Ein Bort von bir, Pringeffinn, galte mehr.

Pringeffinn.

Ich tann, bu weißt es, meine Freundinn, nicht Wie's meine Schwester von Urbino tann, für mich und für bie Meinen mas erbitten. Ich lebe gern so stille vor mich bin, Und nehme von dem Bruder dantbar an, Was er mir immer geben tann und will. Ich habe soust darüber manchen Borwurf Mir selbst gemacht; nun hab' ich überwunden. Es schalt mich eine Freundinn oft darum:

Du bist uneigennühig, sagte sie, Das ist recht schon: allein so sehr bist bu's, Das du auch bas Bedürsnis beiner Freunde Nicht recht empfinden tannst. Ich las' es gehn, Und muß denn eben diesen Borwurf tragen. Um besto mehr erfreut es mich, bas ich Nun in der That dem Freunde nüben tann; j Es fällt mir meiner Mutter Erbschaft zu, Und gerne will ich für ihn sorgen helsen.

#### Leonore.

Und ich, v garftinn, finde mich im Falle, Daß ich als Freundinn auch mich zeigen tann. Er ift fein guter Wirth; wo es ihm fehlt, Werd' ich ihm icon geschickt zu helfen wiffen.

## Pringeffinn.

So nimm ihn weg, und, foll ich ihn entbehren, Bor allen Andern sep er dir gegonnt:
Ich seh' es wohl, so wird es besser sepn.
Muß ich denn wieder diesen Schmerz als gut Und heilsam preisen? Das war mein Geschick Bon Jugend auf; ich bin nun bran gewöhnt.
Nur halb ist der Verlust des schönsten Gluck, Wenn wir auf den Besis nicht sicher zählten.

## Leonore.

3d boffe, did fo fdon du es verdienft Gladlich ju febu.

Pringessinn.

Eleonore! Gladlid?

Ber ift benn gladlich? — Meinen Bruber zwar Docht' ich fo nennen, denn fein großes Gerz

Erägt fein Geschied mit immer gleichem Muth; Allein was er verdient, das ward ihm nie.

Ift meine Schwester von Urbino gludlich?
Das schone Beib, das eble große herz!
Sie bringt dem jungern Manne teine Kinder; Er achtet sie, und lasst sie's nicht entgelten,
Doch teine Freude wohnt in ihrem haus.
Bas half denn unster Mutter ihre Klugheit?
Die Kenntniß jeder Art, ihr großer Sinn?
Konnt' er sie vor dem fremden Irrthum schüben?
Man nahm uns von ihr weg: unn ist sie todt;
Sie ließ uns Kindern nicht den Erost, daß sie
Mit ihrem Gott versohnt gestorben sep.

#### Leonore.

D blide nicht nach dem, was jedem fehlt; Betrachte, was noch einem jeden bleibt: Bas bleibt nicht Dir, Prinzessinn?

## pringeffinn.

Bas mir bleibt?

Sebuld, Eleonore! Ueben tonnt' ich die Bon Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Seschwister, Bep Fest und Spiel gesellig sich erfreuten, hielt Krantheit mich auf meinem Zimmer fest, Und in Gesellschaft mancher Leiden musst. Ich entbehren Lernen. Eines war, Was in der Einsamteit mich sobn ergeste, Die Freude des Gesangs; ich unterhielt Mich mit mir selbst, ich wiegte Schmerz und Sehnsucht Und jeden Wunsch mit leisen Tonen ein. Da wurde Leiden oft Genus, und selbst

Das traurige Gefühl jur harmonie. Richt lang' war mir dieß Glut gegonnt, auch dieses Nahm mir der Arzt hinweg: fein ftreng Gebot hieß mich verstummen; leben follt' ich, leiden, Den einz'gen kleinen Trost follt' ich entbebren.

Leonore.

So viele Freunde fanden fich zu dir, Und nun bift dn gefund, bift lebensfrob.

Pringeffinn.

36 bin gefund, das heißt, ich bin nicht frant; Und manche Freunde hab' ich, beren Erene Dich gludlich macht. Auch hatt' ich einen -

Leonore.

Du baft ibn noch.

Pringeffinn. [ 1849] Und werteren. 1849

Der Augenblick, ba ich zuerst ihn sah, War viel bedeutend. Raum erholt' ich mich Bon manchen Leiden; Schmerz und Krantheit waren Kaum erst gewichen; fill bescheiben blickt' ich In's Leben wieder, freute mich des Tags Und der Geschwister wieder, sog beherzt Der süßen hoffnung reinsten Balsam ein. Ich wagt' es vorwärts in das Leben weiter hinein zu sehn, und freundliche Gestalten Begegneten mir aus der Ferne. Da, Cleonore, stellte mir den Jüngling Die Schwester vor; er sam an ihrer Hand, Und, daß ich dir's gestehe, da ergriff Ihn mein Gemüth und wird ihn ewig halten.

#### Leonore.

D meine Fürftinn, lag bich's nicht gerenen! Das Eble zu ertennen ift Gewinnft, Der nimmer uns entriffen werben tann.

Pringeffinn.

Bu furchten ist das Schöne, das Kurtreffliche, Wie eine Flamme, die so herrlich nußt, So lange sie auf deinem Herde brennt, So lang' sie die von einer Factel leuchtet, Wie hold! wer mag, wer tann sie da entbehren? Und frist sie ungehütet um sich her, Wie elend kann sie machen! Las mich nun. Ich bin geschwähig, und verbärge bester Auch selbst vor dir, wie schwach ich bin und krank.

Leonore.

Die Krantheit bes Gemuthes lofet fico In Klagen und Vertraun am leicht'ften auf.

Pringessinn.

Wenn das Bertrauen heilt, so beil' ich bald;
Ich hab' es rein und hab' es ganz zu dir.
Ich, meine Freundinn! Zwar ich bin entschlossen:
Er scheibe nur! Allein ich fühle schon
Den langen ausgedehnten Schmerz der Tage, wenn
Ich nun entbehren soll, was mich erfreute.
Die Sonne hebt von meinen Augenliedern
Richt mehr sein schon verklärtes Kraumbild auf;
Die hossnung ihn zu sehen füllt nicht mehr
Den kaum erwachten Seist mit froher Sehnsucht;
Mein erster Blick hinab in unsre Gärten
Sucht ihn vergebens in dem Than der Schatten.

Bie icon befriedigt fublte fic ber Bunic Mit ibm an fenn an jedem beitern Abend! Bie mehrte fich im Umgang bas Berlangen, Sich mehr ju fennen, mehr fich ju verftebul Und taglich ftimmte bas Gemuth fich fconer Bu immer reinern Sarmonicen auf. Beld eine Dammrung fallt nun vor mir ein? Der Sonne Dracht, bas frobliche Gefabl Des boben Tags, der taufenbfachen Belt Glangreiche Gegenwart ift od' und tief Im Rebel eingebullt, ber mich umgibt. Sonft mar mir jeder Tag ein ganges Leben; Die Sorge fowieg, die Ahnung felbft verftummte; Und gludlich eingeschifft, trug und ber Strom Auf leichten Wellen ohne Ruder bin: Run überfällt in truber Gegenwart Der Butunft Schreden beimlich meine Bruft.

#### Leonore.

Die Bufunft gibt bir beine Freunde wieber, Und bringt bir nene Freude, neues Glad.

Pringeffinn.

Bas ich besite, mag ich gern bewahren: Der Bechsel unterhalt, boch unst er kaum. Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie Begierig in den Loostopf fremder Belt, Für mein bedürfend unerfahren Herz Bufällig einen Gegenstand zu haschen. Ihn musst' ich ehren, darum liebt' ich ihn; Ich musst' ihn lieben, well mit ihm mein Leben Bum Leben ward, wie ich es nie gesannt.

## Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Pringessinn (allein.)
Wo bleibt Cleonore? Schmerzlicher
Bewegt mir jeden Augenblick die Sorge
Das tiefste Herz. Kaum weiß ich was geschah,
Kaum weiß ich wer von Bepben schuldig ist.
O daß sie käme! Möcht' ich doch nicht gern
Den Bruder nicht, Antonio nicht sprechen,
Eh' ich gesasster bin, eh' ich vernommen,
Wie Alles steht, und was es werden kann.

3 weyter Auftritt.

Pringeffinn. Leonore.

pringeffinn.

Mas bringst du, Leonore? Sag' mir an: Wie steht's um unsre Freunde? Was geschah? Leonore.

Mehr als wir wissen hab' ich nicht erfahren. Sie trasen hart zusammen, Tasso 2084 Dein Bruder trennte sie; allein es scheint, Als habe Taffo biefen Streit begonnen. Antonio geht fren umber und fpricht Mit feinem Fürsten; Taffo bleibt dagegen Berbannt in seinem Zimmer und allein.

Pringeffinn.

Gemiß hat ihn Autonio gereigt, Den hochgestimmten talt und fremb beleibigt.

Leonore.

3ch glaub' es felbst. Denn eine Wolfe stand, Soon als er gu ihm trat, um seine Stirn.

Dringeffinn.

Ach bag wir boch ben reinen ftillen Bint Des Herzens nachzugehn fo fehr verlarnent it Sang leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft, Bang leife, gang vernehmlich, zeigt uns an, Bas zu ergreifen ift und mas zu fliehn. Antonio ericien mit beute frub Biel foroffer noch als je, in fich gezogner. Es warnte mid mein Beift, als neben ihn Sich Laffor ftellte. Gieb bas Meufre nur Bon Bepben an, bas Angeficht, ben Con, Den Blid, ben Eritt! Es widerftrebt fich Alles; Sie tonnen ewig feine Liebe mechfeln. Doch überrebete die Soffnung mich, Die Gleisnerinn: fie find vernunftig Bepbe, Sind edel, unterrichtet, beine Freunde; Und welch ein Band ift fichrer ale ber Guten ? 36 trieb ben Jungling an; er gab fich gang; Bie foon, wie warm ergab er gang fich mit? / D hatt' ich gleich Antonio gesprochen!

Ich zauberte; es war nur kurze Zeit;
Ich scheute mich, gleich mit ben ersten Worten,
Und dringend ihm den Jüngling zu empfehlen;
Berließ auf Sitte mich und Höstichfeit,
Auf den Gabranch der Welt, der sich so glatt
Selbst zwischen Feinde legt; befürchtete
Von dem geprüsten Manne diese Jähe
Der raschen Jugend nicht. Es ist geschehn!
Das Uebel stand mit fern, nun ist es da.
O gib mir einen Rath! Was ist zu thun?

#### Leonore.

Ble fower ju rathen fep, bas fubift bu felbft Rach bem, mas bu gefagt. Es ift nicht bier Gin Migberftanbnis swifden Gleichgeftimmten; Das ftellen Borte, ja im Rothfall ftellen Es Baffen leicht und gludlich wieder ber. Bwer Manner finb's, ich hab' es lang gefühlt, Die barum Feinde find, weil bie Ratur Micht Ginem Mann aus ihnen Bepben formte. Und maren fie ju threm Bortheil flug, Go murben fie als Freunde fich verbinden; Dann ftunden fie fur Ginen Mann und gingen Mit Macht und Glud und Luft durch's Leben bin. So bofft' ich felbft, nun feb' ich wohl, umfonft. Der Bwift von beute, fen er wie er fev, Ift bengulegen: boch bas fichert uns Richt fur bie Bufunft, fur ben Morgen nicht. Es mar' am beften, bacht' ich, Saffo reif'te Muf eine Beit von bier; er tonnte ja Rad Rom, auch nach Florens fich wenden; bort

Erdf' ich in wenig Wochen ihn, und tonnte Auf fein Semuth als eine Freundinn wirten. On wardest hier indessen den Antonio, Der uns so fremd geworden, dir auf's Rene Und beinen Freunden naher bringen: so Sewährte das, was iht unmöglich scheint Die gute Zeit vielleicht, die Vieles gibt.

Pringeffinu.

On willft dich in Genuß, o Freundinn, fegen, Ich foll entbehren; heißt das billig fepn ?

Leonore.

Entbehren wirft du nichts, als was du boch In diefem Falle nicht genießen tonnteft.

Dringeffinn.

So rubig foll ich einen Freund verbannen? Leonore.

Erhalten, ben bu nur jum Soein verbanuft.

Pringessinn.

Mein Bruder wird ihn nicht mit Billen laffen.

Leonore.

Benn er es fieht wie wir, so gist er nad.

Pringeffinn.

Es ift fo fower, im Freunde fic verbammen.

Leonore.

Und bennoch retteft bu ben Freund in bir.

Pringeffinn.

3d gebe nicht mein Ja, baß es gefchebe.

Leonore.

So warte noch ein größres Uebel ab.

Pringeffinn.

Du peinigst mich, und weißt nicht ob du niteft.

Leonore.

Bir werden balb entbeden, wer fich ittt.

Pringeffinn.

Und foll es fenn, fo frage mich nicht langer.

Leonore.

Ber fic entidließen tann, befiegt ben Schmers.

Pringeffinn.

Entschloffen bin ich nicht, allein es fep, Benn er sich nicht auf lange Zeit entfernt — Und laß uns fur ihn forgen, Leonore, Daß er nicht Mangel etwa funftig leibe, Daß ihm der Herzog feinen Unterhalt Auch in der Ferne willig reichen laffe: Sprich mit Antonio, benn er vermag Bep meinem Bruder viel, und wird ben Steelt: Richt unserm Freund und uns gedenten wollen.

Leonore.

Ein Bort von dir, Pringeffinn, galte mehr.

Pringeffinn.

Ich fann, bu weißt es, meine Freundinn, nicht Wie's meine Schwester von Urbing fann, für mich und für die Meinen mas erbitten. Ich lebe gern so stille vor mich bin, Und nehme von dem Bruder dantbar an, Was er mir immer geben kann und will. Ich habe soust darüber manchen Borwurf Mir selbst gemacht; nun hab' ich überwunden. Es schalt mich eine Kreundinn oft darum:

Du bist uneigennühig, sagte sie, Das ist recht schon: allein so sehr bist du's, Das du auch das Bedürsnis beiner Freunde Nicht recht empfinden kannst. Ich las' es gehn, Und muß denn eben biesen Borwurf tragen. Um besto mehr erfreut es mich, das ich Nun in der That dem Freunde nüben kann; j Es fällt mir meiner Mutter Erbschaft zu, Und gerne will ich für ihn sorgen helsen.

Leonore.

Und ich, v Farstinn, finde mich im Falle, Daß ich als Freundinn auch mich zeigen kann. Er ift kein guter Wirth; wo es ihm fehlt, Werd' ich ihm schon geschickt zu helfen wissen.

Pringeffinn.

-So nimm ihn weg, und, foll ich ihn entbehren, Wor allen Andern fep er dir gegonnt:
Ich feh' es wohl, so wird es besser sepn.
Muß ich denn wieder diesen Schwerz als gut
Und heilsam preisen? Das war mein Geschick
Bon Jugend auf; ich bin nun dran gewöhnt.
Mur halb ist der Verlust des schönsten Gluck,
Benn wir auf den Besis nicht sicher zählten.

Leonore.

Ich hoffe, dich so schon du es verdienft Gludlich zu sehn:

> Pringeffinn. Eleonore! Gladlid?

Ber ift benn gladlich? - Meinen Bruber gwar Docht' ich fo nennen, benn fein großes Gerg

Erägt fein Geschied mit immer gleichem Muth; Allein was er verdient, das ward ihm nie.

Ift meine Schwester von Urbino gludlich?
Das schone Beib, das eble große herz!
Sie bringt dem jungern Manne feine Kinder; Er achtet sie, und lasst sie's nicht entgelten,
Doch feine Freude wohnt in ihrem hans.
Bas half benn unster Mutter ihre Klugheit?
Die Kenntniß jeder Art, ihr großer Sinn?
Konnt' er sie vor dem fremden Irrthum schüben?
Man nahm uns von ihr weg: nun ist sie todt;
Sie ließ uns Kindern nicht den Erost, daß sie
Mit ihrem Gott versohnt gestorben sep.

#### Leonore.

D blide nicht nach dem, was jedem fehlt; Betrachte, was noch einem jeden bleibt: Bas bleibt nicht Dir, Pringessinn?

## Pringeffinn.

Bas mir bleibt?

Seduld, Eleonore! Ueben konnt' ich bie Bon Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Seschwister, Bep Fest und Spiel gesellig sich erfreuten, hielt Krantbeit mich auf meinem Zimmer fest, Und in Sesellschaft mancher Leiden musst. Ich entbehren lernen. Eines war, Was in der Einsamkeit mich schon ergeste, Die Freude des Sesangs; ich unterhielt Mich mit mit selbst, ich wiegte Schmerz und Sehnsucht Und jeden Wunsch mit leisen Konen ein. Da wurde Leiden oft Genuß, und selbst

Das traurige Gefühl jur harmonie. Richt lang' war mir dieß Glatt gegonnt, auch biefes Nahm mir ber Arzt hinweg: fein ftreng Gebot hieß mich verftummen; leben follt' ich, leiben, Den einz'gen fleinen Eroft follt' ich entbebren.

Leonore, So viele Freunde fanden fich zu bir, Und nun bift du gesund, bift lebensfrob.

Pringeffinn. Ich bin gefund, bas beißt, ich bin nicht frant; Und manche Freunde hab' ich, beren Treue Mich gludlich macht. Auch hatt' ich einen -

Leonore.

Du haft ihn noch.

Pringeffinn. | Ind werkeren. Eng

Der Augenblick, ba ich zuerst ihn sah, War viel bedeutend. Raum erholt' ich mich Bon manchen Leiden; Schmerz und Krantheit waren Kaum erst gewichen; sill bescheiben blickt' ich In's Leben wieder, freute mich des Tags Und der Geschwister wieder, sog beherzt Der süßen Hoffnung reinsten Balsam ein. Ich wagt' es vorwärts in das Leben weiter hinein zu sehn, und freundliche Gestalten Begegneten mir aus der Ferne. Da, Cleonore, stellte mir den Jüngling Die Schwester vor; er sam an ihrer hand, Und, daß ich dir's gestehe, da ergriff Ihn mein Gemüth und wird ihn ewig halten.

#### Leonore.

D meine Fürftinn, laß bich's nicht gereuen! Das Eble zu ertennen ift Gewinnft, Der nimmer nus entriffen werben tann.

Pringeffinn,

Bu'fürchten ist das Schöne, das Fürtreffliche, Wie eine Flamme, die so herrlich nüßt, So lange sie auf deinem herde brennt, So lang' sie die von einer Facel leuchtet, Wie hold! wer mag, wer kann sie da entbehren? Und frisst sie ungehütet um sich her, Wie elend kann sie machen! Las mich nun. Ich bin geschwähig, und verbärge besser Auch selbst vor dir, wie schwach ich bin und krank.

#### Leonore.

Die Krantheit bes Gemuthes lofet fich In Klagen und Vertraun am leicht'ften auf.

Prinzessinn.

Wenn das Bertrauen heilt, so beil' ich bald;
Ich hab' es rein und hab' es ganz zu dir.
Ach, meine Freundinn! Zwar ich bin eutschlossen:
Er scheide nur! Allein ich fühle schon
Den langen ausgedehnten Schmerz der Lage, wenn
Ich nun entbehren soll, was mich erfreute.
Die Sonne hebt von meinen Augenliedern
Richt mehr sein schon verklartes Lraumbilb auf;
Die hossnung ihn zu sehen füllt nicht mehr
Den kaum erwachten Seift mit frober Schnsucht;
Mein erster Blick binab in unste Schren
Sucht ihn vergebens in dem Than der Schatten.

Bie icon befriedigt fublte fic ber Bunfc Mit ihm ju fepu an jedem beitern Abend! Bie mehrte fich im Umgang bas Berlangen, Sich mehr ju fennen, mehr fich ju verftebn! Und taglich ftimmte bas Gemuth fich fconer Bu immer reinern Sarmonieen auf. Beld eine Dammrung fallt nun vor mir ein! Der Sonne Dracht, bas frohliche Gefahl Des boben Cags, der taufenbfachen Belt Glangreiche Gegenwart ift ob' und tief 3m Rebel eingehullt, ber mich umgibt. Soust war mir jeder Tag ein ganges Leben; Die Sorge fdwieg, bie Ahnung felbft verftummte; Und gludlich eingeschifft, trug uns ber Strom Auf leichten Wellen ohne Ruder bin: Run überfällt in truber Gegenwart Der Bufunft Schreden beimlich meine Bruft.

#### Leonore.

Pringeffinn.

Die Bufunft gibt bir beine Freunde wieder, Und bringt dir neue Freude, neues Glud.

Bas ich besite, mag ich gern bewahren; Der Wechsel unterhalt, doch untt er kaum. Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie Begierig in den Loostopf fremder Welt, für mein bedürsend unersahren Herz Bufallig einen Gegenstand zu haschen. Ihn muste' ich ehren, darum liebt' ich ihn; Ich musst' ihn lieben, weil mit ihm mein Leben

Bum Leben ward, wie ich es nie gefannt.

Erft fagt' ich mir, entferne bich von ihm!
Ich wich und wich und fam nur immer nahet,
So lieblich angelockt, so hart bestraft!,
Ein reines, wahres Sut verschwindet mir,
Und meiner Sehnsucht schiebt ein bofer Seist Statt Freud' und Gluck verwandte Schmerzen untem

Leonore.

Benn einer Freundinn Bort nicht troften fann; So wird die fille Kraft der iconen Belt, Der guten Zeit bich unvermerkt erquiden.

Pringeffinn.

Bohl ist fie schon die Welt! In ihrer Beite Bewegt sich so viel Gutes hin und ber.
Ach, daß es immer nur um einen Schritt Von uns sich zu entsernen scheint,
Und unfre bange Sehnsucht durch das Leben,
Auch Schritt vor Schritt, bis nach dem Grabe lock!
So selten ist es daß die Menschen sinden,
Bas ihnen doch bestimmt gewesen schiep,
So selten daß sie das erhalten, was
Auch einmal die beglückte Hand ergeif!
Es reißt sich los was erst sich uns ergab,
Wir lassen los was wir begierig fasten.
Es gibt ein Slück, allein wir kennen's nicht zu schähen.

## Dritter Auftritt.

#### Leonore (allein.)

Bie jammert mich bas eble ; fcone Berg! Welch traurig Loos, das ihrer Soheit fallt! Mch fie verliert - und benift bu ju gewinnen? Ift's benn fo nothig bag er fic entfernt ? Machft bu es nothig, nm allein fur bid Das Berg und die Talente zu befigen. Die bu bieber mit einer Andern theilft. Und ungleich theilft? Aft's redlich fo zu baubeln? Bift bu nicht reich genug? Bas fehlt bir noch? Gemahl und Sohn und Gater, Rang und Schonbeit. Das baft du alles, und bu willft noch ibn Su-biefem allen baben? Liebft bu ibn? Bas ift es fonft, warum du ibn nicht mebr Entbebren magft? Du barfft es bir geftebn. -Bie reigend ift's, in feinem foonen Beifte Sich felber ju befpiegeln! Birb ein Glad Dict boppelt groß und berritch, wenn fein Lieb und wie auf himmels . Bolfen tragt und bebt? Dann bift bu erft beneidenswerth! Du bift. Du baft bas nicht allein mas viele munichen: Es meiß, es tenut auch jeber, was bu haft! Dich nennt bein Baterland und fiebt auf bic. Das ift ber bochfte Gipfel jebes Gluces. Ift Laura benn allein ber Rame, ber Won allen garten Lippen flingen foll? Und hatte nur Petrard allein bas Recht, Die unbefannte Schone ju pergottern? Bo ift ein Mann, ber meinem Freunde fic

Bergleiden barf? Bie ibn bie Belt verehrt. So wird bie Radwelt ibn verebrend nennen. Bie berrlich ift's, im Glange biefes Lebens Ihn an der Seite haben! fo mit ihm Der Bufunft fid mit leichtem Schritte naba! Alsbann vermag bie Beit, bas Alter nichts Muf bid, und nichts ber freche Ruf, . Der bin und ber bes Benfalls Boge treibt: Das was vergänglich ift, bewahrt fein Lieb. Du bift noch icon, noch gladlich, wenn icon lange Der Rreis ber Dinge bich mit fortgeriffen. Du mufft ibn baben, und ihr nimmft bu nichts: Denn ihre Reigung gu dem werthen Manne Aft ihren andern Leibenschaften gleich. Sie lendton, wie der ftille Shein des Monds Dem Banbrer fparlich auf bem Dfad ju Racht: Sie marmen nicht, und gießen feine Luft . Doch Lebensfrend' umber. Sie wird fich frenen, Benn fie ihn fern, wenn fie ihn gludlich weiß, Bie fie genoß, wenn fie ibn täglich fab. Und bann, ich will mit meinem Kreunde nicht Bon ihr und biefem Sofe mich verbannen: 3ch fomme wieber, und ich bring' ihn wieber, So foll es fepn! - Sier tommt ber raube Freund! Wir wollen febn, ob wir ibn gabmen tonnen.

# Bierter Auftritt. Leonore. Antonio.

### Leonore.

On bringft nus Krieg ftatt Frieden: icheint es boch, Du tommft aus einem Lager, einer Schlacht, Wo die Gemalt regiert, die Fauft entscheibet, Und nicht von Rom, wo seperliche Rlugbeit Die Haube segnend hebt, und eine Welt Bu ihren Füßen sieht, die gern gehorcht.

### Antonio.

Ich muß ben Tabel, schone Freundinn, dulden, Doch die Entschuld'gung liegt nicht weit davon. Es ist gefährlich, wenn man allzu lang' Sich flug und mäßig zeigen muß. Es lanert Der bose Genius dir an der Seite, Und will gewaltsam auch von Beit zu Beit Ein Opfer haben. Leider hab' ich's dießmal Auf meiner Freunde Rosten ibm gebracht.

### Leonore.

Du haft um fremde Meniden bid fo laug' / Bemubt und bid nach ihrem Sinn gerichtet: Run, da bu beine Freunde wieder fiehft, Berteunft du fie, und rechteft wie mit Fremden.

### Antonio.

Da liegt, geliebte Freundinn, die Gefahr! Mit fremden Menicen nimmt man fich ausammen, Da merkt man auf, da sucht man feinen 3weck In ihrer Gunft, damit sie nugen sollen; Allein bep Freunden lafft man frep sich gehu, Goethe's Werte. VII. Bb. Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt Sich eine Laune, ungezähmter wirkt Die Leidenschaft, und so verlegen wir Am ersten die, die wir am zärtsten lieben.

Leonore.

In dieser ruhigen Betrachtung find' ich dich Schon gang, mein theurer Freund, mit Frenden wieder.

Untonio.

Ja, mich verbrießt — und ich befenn' es gern — Daß ich mich heut so vhne Maß verlor. Allein gestehe, wenn ein wadrer Manu Mit heißer Stirn von saurer Arbeit kommt, Und spat am Abend in ersehnten Schatten Bu neuer Mahe auszuruhen benkt, Und findet dann von einem Maßigganger Den Schatten breit besessen, soll er nicht Auch etwas Menschlichs in dem Busen fühlen?

Leonore.

Wenn er recht menschlich ist, so wird er auch Den Schatten gern mit einem Manne theilen, Der ihm die Auhe suß, die Arbeit leicht Durch ein Gespräch, durch holde Tone macht. Der Baum ist breit, mein Freund, der Schatten gibt, Und teiner braucht den andern zu verdrängen.

Untonio.

Wir wollen uns, Cleonore, nicht, Mit einem Gleichnist hin und wieder spielen. Gar viele Dinge sind in dieser Welt, Die man dem Andern gönnt und gerne theilt; Jedoch es ist ein Schnh, den man allein Dem hochverdienten gerne gonnen mag, Gin andrer, ben man mit dem hochftverdienten Mit gutem Billen niemals theilen wird — Und fragft bu mich nach diesen benden Schahen; Der Lorber ift es und die Gunft der Frauen.

Leohore.

hat jener Krang um unfere Junglinge haupt Den ernften Mann beleibigt? Satteft bu Rur feine Dube, feine icone Dichtung, Befdeid'nern Lobn doch felbit nicht finden tounen. Denn ein Berdienft bas außerirrbifch ift, Das in den Ruften fcmebt, in Tonen nur, In leichten Bilbern unfern Geift umgautelt. Es wird denn auch mit einem iconen Bilbe, Mit einem bolden Beiden nur belohnt; Und wenn er felbft bie Erbe faum berührt, Berührt ber hochfte Lobn ihm taum bas Saupt. Ein unfruchtbarer 3meig ift bas Gefchent, Das der Berehrer unfruchtbare Reigung Ihm gerne bringt, bamit fie einer Soulb Muf's leicht'fte fich entlade. Du miggonnft Dem Bild bes Martyrere ben goldnen Schein Um's fable Saupt wohl fdwerlich; und gewiß, Der Lorberfrang ift, wo er bir ericeint, Ein Beiden mehr bes Leidens als bes Gluds.

Antonio.

Bill etwa mich bein liebenswurd'ger Mund Die Citelfeit der Welt verachten lehren?

Leonore.

Ein jedes Gut nach feinem Berth gu ichaben,

Brauch' ich dich nicht zu lehren. Aber boch, Es zweint, von Zeit zu Zeit bedarf der Weise So sehr wie Andre, daß man ihm die Sitter, Die er besitzt, im rechten Lichte zeige.

Du, edler Mann, du wirst an ein Phantom Bon Gunst und Ehre keinen Anspruch machen. Der Dienst, mit dem du deinem Fürsten dich, Mit dem du deine Freunde dir verbindest, Ist wirkend, ist lebendig, und somuß Der Lohn auch wirklich und lebendig seyn.

Dein Lorber ist das fürstliche Bertraun,
Das auf den Schultern dir, als liebe Last,
Gehäuft und leicht getragen ruht; es ist
Dein Ruhm das allgemeine Zutraun.

Untonio.

Und von der Gunft der Frauen fagft du nichts, Die willft du mir doch nicht entbehrlich fchildern?

Leonore.

Wie man es nimmt. Denn du entbehrst sie nicht, Und leichter ware sie dir zu entbehren, Als sie es jenem guten Mann nicht ist. Denn sag', geläng' es einer Frau, wenn sie Nach ihrer Art für dich zu sorgen dächte, Mit dir sich zu beschäft'gen unternahme? Bep dir ist Alles Ordnung, Sicherheit; On sorgst für dich, wie du für Andre sorgst, On hast was man dir geben möchte. Jenem Beschäftigt uns in unserm eignen Fache. Ihm sehlt's an tausend Kleinigkeiten, die In schaffen eine Frau sich gern bemüht. Das schönste Leinenzeng, ein seiben Rleib Mit etwas Stideren, das trägt er gern. Er sieht sich gern gepußt, vielmehr, er kann Unedlen Stoff, der nur den Anecht bezeichnet, An seinem Leib nicht dulden, Alles soll Ihm sein und gut und schön und edel stehn. Und dennoch hat er kein Geschick, das alles Sich anzuschaffen, wenn er es besitht, Sich zu erhalten; immer sehlt es ihm An Geld, an Sorgsamkeit. Bald lässt er da Ein Stuck, bald eines dort. Er kehret nie Bon einer Reise wieder, daß ihm nicht Ein Drittheil seiner Sachen sehle. Bald Bestiehlt ihn der Bediente. So, Antonio, Hat man für ihn das ganze Jahr zu sorgen.

### Antonio.

Und diese Sorge macht ihn lieb und lieber. Slücksel'zer Jüngling, dem man seine Mängel Jur Tugend rechnet, dem so schon vergönnt ist, Den Anaben noch als Mann zu spielen, der Sich seiner holden Schwäche rühmen dars! Du müsstest mir verzeihen, schone Freundinn, Wenn ich auch bier ein wenig bitter würde. Du sagst nicht Alles, sagst nicht was er wagt, Und daß er klüger ist als wie man denkt. Er rühmt sich zweper Flammen! knüpst und löst Die Anoten hin und wieder, und gewinnt Mit solchen Künsten folche Herzen! Ist's Bu glauben?

Leonote.

Gut! Gelbft das beweif't ja foon,

Das es nur Freundschaft ist, was uns belebt. Und wenn wir denn auch Lieb' um Liebe tauschten, Belohnten wir das schöne Herz nicht billig, Das ganz sich selbst vergisst und hingegeben Im holden Traum für seine Freunde lebt?

Untonio.

Berwöhnt ihn nur und immer mehr und mehr, Last seine Selbstigkeit für Liebe gelten, Beleidigt alle Freunde, die sich euch Mit treuer Seele widmen, gebt dem Stolzen Freywilligen Tribut, zerstöret ganz Den schönen Kreis geselligen Vertrauns!

Leonore.

Bir find nicht fo partepisch wie du glaubst, Ermahnen unsern Freund in manchen Fällen; Bir wunschen ihn zu bilden, daß er mehr Sich selbst genieße, mehr sich zu genießen Den Andern geben könne. Was an ihm Bu tadeln ist, das bleibt uns nicht verborgen.

Antonio.

Doch lobt ihr Bieles was zu tabeln mare.
Ich fenn' ihn lang', Er ist so leicht zu kennen,
And ist zu stolz sich zu verbergen. Balb
Bersinkt er in sich selbst, als ware ganz
Die Welt in seinem Busen, er sich ganz
In seiner Welt genug, und Alles rings
Umber verschwindet ihm. Er läst es gehn,
Läst's fallen, sicht's hinweg und ruht in sich —
Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke
Die Mine zündet, sep es Freude, Letd,

Born ober Grille, henig bricht er aus; Dany will er Alles fassen, Alles halten, Dann soll er Alles fassen, Alles halten, Dann soll geschehn, was er sich denken mag; In einem Augenblicke soll entstehn, Was Jahre lang bereitet werden sollte, In einem Augenblick gehoben sepn, Was Mühe kaum in Jahren lösen könnte. Er fordert das Unmögliche von sich, Damit er es von Andern fordern dürse. Die lehten Enden aller Dinge will Sein Geist zusammen fassen; das gelingt Kaum Einem unter Millionen Menschen, Und er sit nicht der Mann: er fällt zulest, Um nichts gebessert, in sich selbst zurück.

Leonore.

Er icabet Andern nicht, er icabet fic.

Untonio.

Und boch verlett er Andre nur zu sehr. Rannst du es laugnen, daß im Augenblick Der Leidenschaft, die ihn behend ergreift, Er auf den Fürsten, auf die Fürstinn selbst, Auf wen es sev, zu schmähn, zu läkern wagt? Bwar augenblicklich nur; allein genug, Der Augenblick kommt wieder: er beherrsche So wenig seinen Mund als seine Brust,

Leonore.

Ich follte benten, wenn er fich von hier Auf eine turge Beit entfernte, follt' Es wohl für ihn und Andre nüglich feyn.

### antonio.

Bielleicht, vielleicht anch nicht. Doch eben jest Ift nicht daran zu denken: denn ich will Den Fehler nicht auf meine Schultern laden; Es könnte scheinen, daß ich ihn vertreibe, Und ich vertreib' ihn nicht. Um meinetwillen Kann er an unserm Hofe ruhig bleiben; Und wenn er sich mit mir verschnen will, Und wenn er meinen Rath befolgen kann, So werden wir ganz leidlich leben können.

Leonore.

Run hoffft du felbft auf ein Gemuth gu wirten, Das dir vor Aurzem noch verloren fchien.

Untonio.

Bir hoffen immer, und in allen Dingen
Ift bester hoffen ale verzweifeln. Denn
Ber kann das Mögliche berechnen? Er Ift unserm Fürsten werth. Er muß uns bleiben. Und bilden wir dann auch umsonst an ihm, So ist er nicht der Einz'ge, ben wir dulben.

Leonore.

So ohne Leidenschaft, so unpartepisch Slaubt' ich bich nicht: Du haft bich fcnell betehrt.

antonio.

Das Alter muß boch Einen Borzug haben, Daß, wenn es auch bem Irrthum nicht entgeht, Es doch fich auf der Stelle faffen kann. On warft, mich beinem Freunde zu verschnen, Buerft bemuht. Run bitt' ich es von dir. Abu' was du kannft, daß diefer Mann fich finde, Und Alles wieder bald in Sleichem sep.
Ich gehe selbst zu ihm, sobald ich nur
Bon dir erfahre, daß er ruhig ist,
Sobald du glaubst daß meine Gegenwart
Das Uebel nicht vermehrt. Doch was du thust,
Das thu' in dieser Stunde; denn es geht
Alphons heut' Abend noch zurück, und ich
Werd' ihn begleiten. Leb' indessen wohl.

# Fünfter Auftritt.

Leonore (allein.)

Für diesmal, lieber Freund, sind wir nicht eines Mein Bortheil und der deine geben heut' Richt hand in hand. Ich nuße diese Zeit Und suche Tasso zu gewinnen. Schneu!

# Vierter Aufzug.

# Erster Auftritt,

Bimmer.

### Tasso (allein.)

Bift bu aus einem Traum erwacht, und bat Der icone Erug auf einmal dich verlaffen ? Sat bich an einem Lag ber bochften Luft Ein Solaf gebandigt, balt und angftet nun Mit fdweren Feffeln beine Seele? Ja, Du machst und traumst. Wo find die Stunden bin, Die um bein Saupt mit Blumenfrangen fpielten? Die Lage, wo bein Geift mit freper Sehnsucht Des himmels auchespanntes Blau durchdrang ? Und bennoch lebft bu noch, und fublit bich an, Du fublit bich an, und weißt nicht ob bu lebft. Ift's meine Sould, ift's eines Andern Sould, Daß ich mich nun als foulbig bier befinde? Sab' ich verbrochen, bag ich leiden foll? Ift nicht mein ganger Rebler ein Berbienft? 3ch fab ibn an, und mard vom guten Billen, Bom Soffnungemabn bes Bergens übereilt: Der fep ein Menfc, ber menfchlich Anfebu tragt. 3ch ging mit off nen Armen auf ihn los,

Und fühlte Schlof und Riegel, feine Bruft. D hatt' ich boch fo flug mir ausgebacht, Bie ich ben Mann empfangen wollte, ber Bon alten Beiten mir verbachtig mar. Allein was immer bir begegnet fep, So halte bic an ber Gemigheit fest: 3ch habe fie gesehn! Sie ftand vor mir! Sie fprach ju mir, ich babe fie vernommen! Der Blid, ber Con, ber Borte holber Ginn, Sie find auf ewig mein, es raubt fie nicht Die Beit, bas Schicfal, noch bas wilbe Gluc! Und bob mein Beift fic ba ju fonell empor, Und ließ ich allzu rasch in meinem Bufen Der Flamme Luft, die mich nun felbft vergehrt, So tann mich's nicht gereun, und ware felbft Auf ewig bas Geschick bes Lebens bin. 3d widmete mich ihr, und folgte froh Dem Binte, ber mich in's Berberben rief. Es fen! So hab' ich mich boch werth gezeigt Des foftlichen Bertrauns, bas mich erquict, In biefer Stunde felbft erquidt, die mir Die schwarze Pforte langer Tranerzeit Gewaltsam offnet. - Ja, nun ift's gethan! Es geht bie Sonne mir ber iconften Sunft Auf einmal unter; feinen bolben Blid Entziehet mir ber Furft, und lafft mich bier Auf duftrem, fdmalen Dfad verloren ftebn. Das bagliche zwendeutige Geffügel, Das leibige Befolg' ber alten nacht, Es fowarmt hervor und fowirrt mir um bas haupt. Bohin, wohin beweg' ich meinen Schritt,

Dem Edel ju entfliehn, ber mich umfauft, Dem Abgrund ju entgehn, ber vor mir liegt?

# Zwepter Auftritt.

Leonore. Laffe.

Leonore.

Bas ift begegnet? Lieber Taffo, hat Dein Eifer dich, bein Argwohn fo getrieben? Bie ift's geschehn? Bir Alle ftehn bestürzt, Und beine Sanftmuth, bein gefällig Besen, Dein schneller Blick, bein richtiger Berstand, Mit bem bu jedem gibst was ihm gehört, Dein Gleichmuth, der extragt, was zu ertragen Der Eble bald, der Eitle selten lernt, Die lluge Herrschaft über Jung' und Lippe — Mein theurer Freund, sast ganz vertenn' ich dich.

Tasso.

Und wenn das alles nun verloren ware? Wenn einen Freund, den du einst reich geglandt, Auf einmal du' als einen Bettler fandest? Wohl hast du recht, ich bin nicht mehr ich selbst, Und bin's doch noch so gut als wie ich's war. Es scheint ein Adthsel, und doch ist es keins. Der stille Mond, ber dich ben Nacht erfreut, Dein Auge, dein Sewath mit seinem Schein Unwiderstehlich lockt, er schwebt am Tage Ein ünbedeutend blasses Wollchen bin.

Ich bin vom Glanz bes Tages überschienen, Ihr kennet mich, ich kenne mich nicht mehr.

Leonore.

Bas du mir fagft, mein Freund, verfteh' ich nicht, Wie du es fagft. Erflare dich mit mir. hat die Beleibigung des schroffen Mann's Dich so gerrang, das du dich selbst und uns Go gang verkennen magst? Bertrane mir.

Raffo.

Ich bin nicht ber Beleidigte, du fiehst Mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Die Knoten vieler Worte lost bas Schwert Gar leicht und schnell, allein ich bin gefangen. Du weißt wohl taum — erschrick nicht, garte Freundinn — Du triffit den Freund in einem Kerter an. Mich guchtiget ber Fürst wie einen Schüler. Ich mil micht rechten, tann es nicht.

Leonore.

Du icheineft mehr als billig ift bewegt.

Tasso.

Saltst du mich fur so schwach, für so ein Rind, Daß solch ein Fall mich gleich gerrutten könne? Das was geschehn ist krankt mich nicht so tief, Allein bas krankt mich was es mir bebeutet. Laß meine Reiber, meine Feinde nur Gewähren! Frep und offen ist das Feld.

Leonore.

Du haft gar manden falfolich in Berbacht, 30 habe felbft mich überzeugen tonnen. Und aud Antonio feindet bic nicht an, Wie du es mahnft. Der heutige Berbruß -

Taffo.

Den lag' ich gang bev Seite, nehme nur Antonio wie er war und wie er bleibt. Berdrieflich fiel mir ftets die fteife Rlugbeit. Und bag er immer nur ben Meifter fpielt. Unftatt gu foriden, ob bes Sorers Geift Dict icon fur fic auf guten Spuren manble, Belehrt er bich von Manchem, bas bu beffer Und tiefer fuhlteft, und vernimmt fein Bort Das bu ihm fagft, und wird bich ftets vertennen. Bertannt ju fenn, verfannt von einem Stolgen, Der lacelnd bich ju übetfeben glaubt! 30 bin fo alt noch nicht und nicht fo flug, Dag ich nur bulbend gegenlächeln follte. Fruh ober (pat, es fonnte fich nicht balten, Bir mufften brechen; fpater mar' es nur Um befto ichlimmer worden. Ginen herrn Erfenn' ich nur, ben herrn ber mich ernahrt, Dem folg' ich gern, fonft will ich teinen Meifter. Krep will ich fepn im Denten und im Dichten; 3m Sandelt forantt die Belt genug uns ein.,

Leonore.

Er fpricht mit Achtung oft genug von bir.

Taffo.

Mit Schonung, willft bu fagen, fein und flug. Und bas verbrießt mich eben; benn er weiß So glatt und so bedingt ju fprechen, daß Sein Lob erft recht zu Tabel wird, und baß Richts mehr, nichts tiefer bich verlegt, als Lob

Leonore.

Möchtest du, mein Freund, Bernommen haben, wie er sonst von dir Und dem Lalente sprach, das dir vor Bielen Die gutige Natur verlieh. Er fühlt gewiß Das was du bist und haft, und schäpt es auch. Lasso.

D glaube mir., ein felbstifches Gemath Rann nicht der Qual bes engen Meibe entflieben. Ein folder Mann verzeiht bem andern wohl Bermogen, Stand und Ehre; benn er bentt, Das baft bu felbft, bas haft bu wenn bu willft, Wenn du beharrft, wenn bich bas Glud begunftigt. Doch bas mas bie Ratur allein verleibt, Bas jeglicher Bemubung, jedem Streben Stets unerreichbar bleibt, mas meder Golb, Roch Schwert, noch Rlugheit, noch Beharrlichfeit Eramingen fann, bas wird er nie verzeibn. Er gonnt es mir? Er, ber mit fteifem Ginn Die Sunft ber Mufen ju ertropen glaubt? Der, wenn er bie Bedanten mancher Dichter Bufammreibt, fich felbft ein Dichter fcheint? Beit eber gonnt er mir bes Rurften Gunft, Die er boch gern auf fich befchranten mochte, Als bas Talent, bas jene himmlifchen Dem armen, bem verwaif'ten Jungling gaben. Leonore.

D fabeft bu fo flar, wie ich es febe! Du irrft bich aber ibn; fo ift er nicht. Zaffo.

Und irr' ich mich an ihm, so irr' ich gern!
Ich bent' ihn mir als meinen dryften Feind,
Und war' untrostlich, wenn ich mir ihn nun
Geliuder denken müste. Thöricht ist's
In allen Stücken bislig sepn; es heißt
Sein eigen Selbst zerstdren. Sind die Menschen
Denn gegen uns so billig? Nein, o nein!
Der Mensch bedarf in seinem engen Besen
Der doppelten Empsindung, Lieb' und haß.
Bedarf er nicht der Racht als wie des Tag's?
Des Schlasens wie des Wachens? Nein, ich muß
Bon nun an diesem Mann als Gegenstand
Bon meinem tiessten haß behalten; nichts
Kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer
Bon ihm zu deuten.

#### Leonore.

Billt bu, theurer Freund, Bon beinem Sinn nicht laffen, feb' ich taum Bie du am hofe langer bleiben willft. Du weißt wie viel er gilt und gelten muß.

Taffo.

Bie fehr ich langft, o icone Freundinn, hier Scon überfiuffig bin bas weiß ich mobl.

#### Leonore.

Das bift bu nicht, das tannst du nimmer werben! Du weißt vielmehr wie gern der fürst mit dir, Wie gern die fürstinn mit dir lebt; und tommt Die Schwester von Urbino, tommt sie fast Go fehr um dein't; als ber Geschwister willen.

Sie benten Alle gut und gleich von bir, Und Jegliches vertraut bir unbedingt.

Raffo.

D Leonore, welch Bertraun ift bas? Sat er von feinem Staate je ein Bort, Gin eruftes Wort mit mir gefprochen? Ram Ein eigner Kall, worüber er fogar In meiner Gegenwart mit feiner Schwester, Mit Andern fich berieth, mich fragt' er nie. Da bieg es immer nur: Antonio tommt! Man muß Antonio fchreiben! Kragt Antonio!

Leonore.

Benn er bic Du flagft anftatt ju banten. In unbedingter Krevbeit laffen mag, . Go ehrt er bid, wie er bich ehren fann.

Taffo.

Er lafft mich rubn, weil er mich unnus glaubt. Leonore.

Du bift nicht unnut, eben weil bu rubit. So lange begit du icon Berdrug und Sorge, Bie ein geliebtes Rind, an deiner Bruft. 3ch bab' es oft bedacht, und mag's bedenten ... Bie ich es will, auf diefem fchanen Boben, Bobin bas Glud bich zu verpflangen fchien, Gebeihst du nicht. D Taffo! - Rath' ich bir's? ... :. Sprech' ich es aus? - Du follteft bich entfernen!

Taifo.

Bericone nicht den Rranken, lieber Argt! Reich' ihm bas Mittel, benfe nicht baran, Db's bitter fep. - Db er genefen tonne, Soethe's Berfe. VII. Bb.

Das überlege wohl, o finge, gute Freundinn!
Ich feh' es Alles felbst, es ist vorben!
Ich kann ihm wohl verzeihen, er nicht mir;
Und fein bedarf man, leider! meiner nicht.
Und er ist klug; und leider! bin ich's nicht.
Er wirft zu meinem Schaden, und ich kanu,
Ich mag nicht gegenwirken. Meine Freunde,
Sie lassen's gehn, sie sehen's anders an,
Sie widerstreben kaum, und sollten kampsen.
Du glaubst, ich soll hinweg; ich glaub' es selbst —
So lebt den wohl! Ich werd' auch das ertragen.
Ich sepd von mir geschieden — werd' auch mir,
Bou euch zu scheiden, Kraft und Muth verliehn!

### Leonore.

And in der Ferne zeigt fic Alles reiner, Bas in der Gegenwart und nur verwirrt. Bielleicht wirft du erfennen welche Liebe Dich überall umgab, und welchen Berth Die Treue wahrer Freunde hat, und wie Die weite Belt die Nachsten nicht ersett.

### Raffo.

Das werden wir erfahren! Kenn' ich boch Die Welt von Jugend auf, wie sie so leicht Uns hulssos, einsam lässt, und ihren Weg Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht.

## Leonore.

Bernimmst du mich, mein Freund, so sollst du nie Die traurige Erfahrung wiederholen. Soll ich dir rathen, so begibst du dich Erst nach Florenz, und eine Freundinn wird Gar freundlich für dich forgen. Sep getroft,
Ich bin es felbst: Ich reise, ben Genund!
Die nachsten Tage bort zu finden, kann
Nichts freudiger für ihn und mich bereiten,
Als wenn ich dich in unfre Mitte bringe.
Ich sage dir kein Wort, du weißt es selbst,
Welch einem Fürsten du dich naben wirst,
Und welche Manner diese schone Stadt
In ihrem Busen hegt, und welche Frauen.
Du schweigst? Bedent' es wohl! Entschließe dich.

Eaffo.

Gar reigend ift, mas bu mir fagft, fo gang Dem Bunfch gemaß, ben ich im Stillen nahre; Allein es ift zu neu: ich bitte bich, Lag mich bebenten, ich beschließe balb.

Leonore.

Ich gehe mit ber'iconften hoffnung weg Für bich und uns und auch für diefes haus. Bedente nur, und wehn du recht bedentst, So wirst du schwerlich etwas Beffers benten.

Taffo.

Noch Eins, geliebte Freundinn! sage mir, Wie ist die Fürstinn gegen mich gesinnt? War sie erzurnt auf mich? Was sagte sie? — Sie hat mich sehr getadelt? Rebe frep.

Leonore.

Da fie bid fennt, bat fie bich leicht entschuldigt.

Tasso.

Sab' ich ben ihr verloren? Someichle nicht.

... . Leonore.

Der Frauen Gunft wird nicht fo leicht verfderat.

Taffo.

Bird fie mich gern entlaffen, wenn ich gehe?

Benn es ju beinem Bobl gereicht, gemiß.

Taffo.

Berd' ich bes Furften Gnade nicht verlieren?

In feiner Großmuth tannft du ficher ruhn. Eaffo.

Und laffen wir die Fürstinn ganz allein? Du gehst hinweg; und wenn ich wenig bin, So weiß ich doch daß ich ihr etwas war.

Leonore.

Gar freundliche Gefellschaft leistet uns Gin ferner Freund, wenn wir ihn gludlich wiffen. Und es gelingt, ich sehe bich beglückt, Du wirst von hier nicht ungufrieden gehn. Der Fürst besahl's, Antonio sucht bich auf. Er tadelt selbst an sich die Bitterfeit, Bomit er bich verlett. Ich bitte dich, Nimm ihn gelassen auf so wie er kommt.

Taffo.

Ich darf in jedem Sinne vor ihm siehn. Leonore.

Und ichente mir ber himmel, lieber Freund, Roch eh' bu icheidest bir das Mug' ju öffnen: Daß Niemand dich im gangen Baterlande Berfolgt und hafft, und heimlich druckt und noct! Du irrst gewiß, und wie du sonft jur Frende Bon Andern dichtest, leider dichtest du In diesem Fall ein seitenes Gewebe; Dich selbst zu tränken. Alles will ich thun Um es entzwep zu reißen, daß du frep Den schönen Weg des Lebens mandeln mögest. Leb' wohl! Ich hoffe balb ein giudlich Wort.

# Dritter Auftritt.

Eaffo (allein.) 36 foll ertennen bag mich niemand bafft, Daß Riemand mich verfolgt, bag alle Lift Und alles beimliche Bewebe fich Allein in meinem Ropfe fpinnt und webt! Betennen foll ich bag ich Unrecht habe, Und Manchem Unrecht thue, ber es nicht Um mich verbient! Und bas in einer Stunde, Da vor bem Angesicht ber Sonne flat " Mein volles Recht, wie ibre Tude, liegt. Ich foll es tief empfinden wie der Kurft Mit offner Bruft mir feine Gunft gemabrt, Mit reichem Mag die Gaben mir ertheilt, 3m Angenblide, ba er, fcmach genug, Bon meinen geinden fich bas Auge truben Und feine Sand gewiß auch feffeln lafft!

Daß er betrogen ift tann er nicht feben, Daß fie Betrüger find tann ich nicht zeigen; Und unr bamit er rubig fic betruge, : Daß fie gemächlich ibn betrugen tonnen, Soll ich mich ftille halten, weichen gar!

Und wer gibt mir den Rath? Wer bringt fo fing Mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? Lenore felbit, Lenore Sanvitale, Die zarte Freundinn! Ha, dich fenn' ich nun! D warum traut' ich ihrer Lippe je? Sie war nicht redlich, wenn sie noch so sehr Mir ihre Sunst, mir ihre Zartlichkeit
Mit sügen Worten zeigte! Nein, sie war Und bleibt ein listig Herz; sie wendet sich Mit leisen klugen Tritten nach der Gunst.

Wie oft hab' ich mich willig felbst betrogen, Anch über sie! und doch im Grunde hat \begin{align\*}
Mich nur — die Eitelkeit betrogen. Wohl!
Ich kaunte sie, und schmeichelte mir selbst.
So ist sie gegen Andre, sagt' ich mir,
Doch gegen dich ist's offne treue Meinung.
Nun seh' ich's wohl, und seh' es nur zu spat:
Ich war begünstigt, und sie schmiegte sich
So zart — an den Beglückten. Nun ich salle,
Sie wendet mir den Rücken wie das Glück.

Run fommt fie als ein Werfzeug meines Feindes, Sie schleicht heran und zischt mit glatter Junge, Die fleine Schlange, gauberische Tone. Wie lieblich ichten fio! Lieblicher als je! Wie wohl that wur ber Liebe jedes Burt! Doch konnte mir die Schmeichelen nicht lange Den falschen Sinn verbergen; an der Stirne Schien ihr das Gegentheil zu klar geschrieben Bon Allem was fie sprach. Ich fuhl' es leicht, Wenn man den Weg zu meinem Herzen sucht Und es nicht herzlich meint. Ich soll hinweg? Soll nach Florenz, sobald ich immer kann?

Und warum nach Florenz? Ich feb' es wohl. Dort herrscht der Mediceer neues Haus; Iwar nicht in offner Feindschaft mit Ferrara, Doch balt der stille Neid mit kalter Hand Die edelsten Gemather aus einander. Empfang' ich dort von jenen edlen Kursten Erhabne Zeichen ihrer Gunft, wie ich Gewiß erwarten durfte, wurde bald Der Hofting meine Treu' und Dantbarkeit Berdachtig machen; leicht gelang' es ihm.

Ja, ich will weg, allein nicht wie ibr wollt; Ich will binmeg, und meiter ale ihr bentt.

Bas foll ich hier? Wer halt mich hier zurud? D ich verstand ein jedes Wort zu gut, Das ich Lenoren von den Lippen lockte!
Bon Splb' zu Splbe nur erhascht' ich's kaum, Und weiß nun ganz mie die Prinzessinn denkt — Ja, ja, auch das ist wahr, verzweiste nicht! "Sie wird mich gern entlassen wenn ich gehe, "Da es zu meinem Bohl gereicht." O! siblite. Sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Bohl

Und mich zu Grunde richtete! will sommnen Ergriffe mich der Tob, als diese hand, Die falt und starr mich von sich lafft. — Ich gebe! — Nun hute bich, und laß dich teinen Schein Bon Freundschaft oder Gute tauschen! Niemand Betrügt dich nun, wenn bu dich nicht betrügst.

# Bierter Auftritt.

Antonio. Taffo.

Untonio.

Sier bin ich, Caffo, bir ein Bort gu fagen, Benn du mich rubig boren magft und fannft.

Laffo.

Das Sandeln, weißt du, bleibt mir unterfagt; Es ziemt mir wohl zu warten und zu horen.

Antonto.

Ich treffe bich gelaffen, wie ich munichte, Und fpreche gern zu bir aus frever Beuft. Buvorderft lof' ich in bes Furften Namen Das ichmache Band, bas dich zu feffeln ichien.

Raffo.

Die Willfur macht mich fren, wie fie mich banb; 3d nehm' es an und fobre tein Gericht.

Untonio.

Dann fag' ich dir von mir: 3ch habe dich Mit Borten, fceint es, tief und mehr gefrantt, Als ich, von mancher Leibenschaft bewegt, Es felbst empfand. Anein fein schimpflich Wort Ift meinen Lippen unbedacht entfichen; Bu rachen haft du nichts als Ebelmann, Und wirst als Mensch Bergebung nicht verfagen.

### Easso.

Bas harter treffe Arantung ober Schimpf, Bill ich nicht untersuchen; jene bringt In's tiefe Mark, und dieser rigt die Haut. Der Pfeil des Schimpfs tehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Weinung Andrex Befriedigt leicht das wohl geführte Schwert — Doch ein gedrängtes Herz erholt sich schwer.

### Antonio.

Jest ift's an mir! daß ich dir irgend fage: Eritt nicht gurud, erfalle nteinen Bunfch, Den Bunfch des Fürften, der mich zu dir fendet.

### Tasso.

3ch tenne meine Pflicht und gebe nach. Es fep verziehn, fo fern es möglich ift! Die Dichter fagen und von einem Speer, Der eine Bunde, die er felbst geschlagen, Durch freundliche Berührung heilen konnte. Es hat des Menschen Junge diese Kraft; 3ch will ihr nicht gehässig miderstehn.

Antonio.

3ch danke dir, und muniche daß du mich Und meinen Willen, dir zu bienen, gleich Bertraulich prufen mögest. Sage mir, Kann ich dir nüblich sepn? Ich zeig' es gern. Raffo.

Du bieteft an was ich nur mitufden tonnte. Du brachteft mir bie Frenheit wieder; nun Berfchaffe mir, ich bitte, ben Gebrauch.

Untonio.

Bas tanuft bu meinen? Sag' es deutlich au.

Taffo.

Du weißt, geendet hab' ich mein Gebicht: Es fehlt noch viel bag es vollendet mare. Seut' überreicht' ich es bem Fürften, boffte Bugleich ihm eine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Freunde find' ich jest In Rom versammelt; einzeln haben fie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen icon eroffnet; Bieles bab' ich Benngen tonnen, Mandes icheint mit noch Bu überlegen; und verschiedne Stellen Mocht' ich nicht gern verandern, wenn man mich Nicht mehr, als es gefchehn ift, überzeugt. Das alles wird burch Briefe nicht gethan; Die Begenwart lof't diefe Anoten bald. So bacht' ich beut' ben gurften felbft ju bitten: 3d fand nicht Raum; nun barfich es nicht magen, Und hoffe diesen Urlaub nun durch bich.

Antonio.

Mir icheint nicht rathlich daß du dich entfernft In dem Moment, da bein vollendet Bert Dem Farsten und der Farstinn dich empfiehlt. Ein Tag der Gunft ist wie ein Tag der Aernte: Man muß geschäftig sepn sobald sie reift.

Entfernst bu bich, so witst bu nichts gewinnen, Wielleicht verlieren was du schon gewannst. Die Segenwart ist eine macht'ge Sotifin; Lern' ihren Einfluß kennen, bleibe bier!

Tasso.

Bu furchten hab' ich nichts; Alphons ift ebel, Stets hat er gegen mich fich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich feinem herzen Allein verdanten, feine Gnade mir Erichleichen; nichts will ich von ihm empfangen Bas ihn gereuen konnte baß er's gab.

Antonio.

So fordre nicht von ihm daß er dich jest Entlassen soll; er wird es ungern thun, Und ich besürchte fast er thut es nicht.

Taffo.

Er wird es gern, wenn recht gebetes wird, Und du vermagst es wohl, sobald du willst.

Untonio.

Doch welche Grunde, fag' mfr, leg' ich vor?

Laß mein Gebicht aus jeder Stanze fprechen! Bas ich gewollt ift löblich, wenn bas Ziel Auch meinen Kräften unerreichbar blieb. Un Fleiß und Mübe hat es nicht gefehlt. Der heitre Wandel mancher schinen Tage, Der stille Kaum so mancher tiefen Nachte Bar einzig diesem frohen Lied geweiht. Bescheiben hofft' ich jenen großen Meistern Der Borweit mich zu naben; tuhn gestunt,

An eblen Thaten unfern Zeitgenoffen Mind einem langen Schlaf zu rufen, bann Bielleicht mit einem eblen Spriften, heere Sefahr und Ruhm bes heil'gen Ariegs zu theilen. Und foll mein Lieb die besten Manner weden, So muß es auch ber besten wurdig sepu, Alphonsen bin ich schuldig was ich that; Run möcht' ich ihm auch die Vollendung banten.

Untonio.

Und eben diefer gurft ift bier, mit Andern, Die dich fo gut als Romer leiten tonnen. Bollende hier bein Wert, hier ift der Plat, Und um ju wirfen eile bann nach Rom.

Taffo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß der Lette sewn der mich belehrt,
Und deinen Rath, den Rath der Lingen Männer,
Die unser hof versammelt, schät ich hoch.
Ihr sollt entscheiden, wenn mich ja zu Rom
Die Freunde nicht vollsommen überzeugen.
Doch diese muß ich sehn. Gonzaga hat
Mir ein Gericht versammelt, dem ich erst
Mich stellen muß. Ich kann es kaum erwarten.
Flaminio de' Nobili, Angelio
Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni!
Du wirst sie kennen. — Welche Namen, sind's!
Bertraun und Sorge siesen sie zugleich
In meinen Geist, der gern sich unterwirft.

Mutonio.

On bentft nur bid, und bentft ben garften nicht.

Ich fage bir, er wird bich nicht entlaffen; Und wenn er's thut, entlasst er dich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er dir Nicht gern gewähren mag. Und soll ich hier Bermitteln, was ich selbst nicht loben kann? Casso.

Betfagft du mit'den erften Dienft, wenn ich Die angebotne Freundschaft, prufen will?

Untonio.

Die mabte Freundschaft zeigt sich im Versagen gur rechten Zeit, und es gewährt die Liebe Gar oft ein schällich Gut, wenn sie den Willen Des Fordernden mehr als sein Slud bedenkt. Du scheinest mir in diesem Augenblick Für gut zu halten was du eifrig wünschest, und willst im Augenblick was du begehrst. Durch heftigkeit ersetzt der Irrende, Was ihm an Wahrheit und an Arasten sehlt. Es sorbert meine Psicht, so viel ich kann Die halt zu mäßen, die dich übel treibt.

Taffo.

Schon lange tenn' ich diese Eprannep Der Freundschaft, die von allen Aprannepen Die unerträglichte mir scheint. Du dentst Nur anders und din glaubst deswegen Schon recht zu denten. Gern ertenn' ich an Du willst mein Bohl; allein verlange nicht Daß ich auf deinem Begges sinden soll.

Und foll ich bir fogleich mit taltem Blut, Dit voller, flarer Ueberzeugung fcaben?



### Taffo.

Bon biefer Sorge will ich bich befreny! Du haltst mich nicht mit biesen Worten ab. Du haft mich frep erklart, und diese Thure Steht mir nun offen, die jum Fürsten führt. Ich lasse bir die Wahl. Du oder ich! Der Fürst geht fort. hier ist kein Augenblick Bu harren. Wähle schnell! Wenn bu nicht gehft, So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

### Untonio.

Lag mich nur wenig Beit von der erlangen, Und warte nur bes Fürsten Radtehr ab! Nur heute nicht!

### Taffo.

Rein, biefe Stunde noch, Wenn's moglich ist! Es brennen mir bie Soblen Auf diefem Marmorboden; eber fann Mein Geift nicht Rube finden, bis der Staub Des freven Begs mich Gilenden umgibt. 36 bitte bich! Du fiebft, wie ungeschickt In diefem Augenblid ich fen, mit meinem herrn Bu reden; fiehft - wie tann ich bas verbergen Dag ich mir felbft in diefem Augenblid, Mir feine Macht der Belt gebieten fann. Rur Feffeln find es die mich halten tonnen! Alphons ift fein Tyrann, er fprach mich frep. Bie gern gehorcht ich feinen Barten fonft! Beut' fann ich nicht gehorden. heute nur Lafft mich in Frepheit, bag mein Beift fich finbe! 36 febre bald ju meiner Pflicht jurad.

#### Untonio.

Dn machft mich zweifelhaft. Bas foll ich thun? 3d merte mobl, es ftedt ber Irrthum an.

Taffo.

Soll ich bir glauben, benift bu gut fur mich, So wirfe mas ich muniche, mas bu fannft. Der Rurft entlafft mich bann, und ich verliere Dict feine Gnabe, feine Sulfe nicht. Das bant' ich bir, und will bir's gern verbanten. Doch begft du einen alten Groll im Bufen, Billft du von biefem Sofe mich verbannen, Billft du auf ewig mein Gefchic verfehren, Mich bulfios in die weite Belt vertreiben: So bleib' auf beinem Ginn und widerfteb! Untonio.

Beil ich bir boch, o Taffo, schaden foll, So mabl' ich benn ben Weg ben bu ermablit. Der Ausgang mag enticheiden wer fich irrt! Du willst hinmeg! 3ch sag' es bir zuvor: Du wendest biefem Saufe taum ben Ruden, So wird bein herz jurud verlangen, wird Dein Eigenfinn bich vormarts treiben; Schmerg, Berwirrung, Trubfinn harr't in Rom auf bich, Und du perfehleft bier und dort den 3med. Doch fag' ich bieg nicht mehr um bir ju rathen; 36 fage nur voraus, mas balb gefdieht. Und lade bich auch ichon im voraus ein, Mir in bem ichlimmften Ralle ju vertraun. 36 fpreche nun den Fürsten, wie bu's forderft.

# Kunfter Auftritt.

Raffo (allein.)

Ra, gebe nur, und gebe ficher meg, Dag bu mich überredeft mas bu willft. 36 lerne mich verftelleil, benn bu bift Ein großer Meifter, und ich faffe leicht. So zwingt bas Leben uns ju icheinen, ig, Bu fenn wie jene, die wir fubn und ftoly Berachten fonnten. Deutlich feb' ich nun Die gange Runft bes bofifchen Gewebes! Mich will Antonio von binnen treiben. Und will nicht icheinen daß er mich vertreibt. Er fpielt ben Schonenden, den Rlugen, daß Man nur recht frant und ungeschickt mich finde, Beftellet fich jum Bormund, bag er mich Bum Rind erniedrige, ben er jum Rnecht Richt zwingen tonnte. Go umnebelt er Die Stirn bes Furften und ber Furftinn Blid.

Man foll mich halten, meint er: habe boch Gin fcon Berbienft mir die Natur geschenkt; Doch leiber habe sie mit manchen Schwächen Die hohe Gabe wieder schlimm begleitet, Mit ungehundnem Stolz, mit übertriebner Empfindlichkeit und eignem dustern Sinn. Es sep nicht, anders, einmal habe nun Den Ginen Mann das Schickal so gebildet; Nun muffe man ihn nehmen wie er sep, Ihn dulden, tragen und vielleicht an ihm,

Bas Frende bringen tann, am guten Sage Als unerwarteten Gewinnst genießen, Im Uebrigen, wie er geboren fep, So muffe man ihn leben, sterden laffen.

Ertenn' ich noch Alphonsens festen Sinn? Der Feinden trott, und Freunde treulich fchitt, Ertenn' ich ihn wie et nun mir begegnet? Ja wohl ertenn' ich gang mein Unglud nun! Das ist mein Schickal, daß nur gegen mich Sich Jeglicher verandert, ber für Andre fest Und tren und sicher bleibt, sich leicht verandert. Durch einen Hauch, in einem Augenblick.

Sat nicht die Ankunft dieses Mann's allein Mein ganz Geschick zerftort, in Einer Stunde? Micht dieser bas Gebäude meines Glucks Bon seinem tiessten Grund aus umgestürzt? O muß ich das erfahren, muß ich's heut! Ja, wie sich Alles zu mir brangte, lässt Mich Alles nun; wie jeder mich an sich Bu reißen strebte, jeder mich zu sassen, So stöft mich Alles weg und meidet mich. Und das warum? Und wiegt denn er allein Die Schale meines Werths und aller Liebe, Die ich so reichlich sonst besessen, auf?

Ja, Alles flieht mich nun. Auch hu! Much bn! Geliebte Furftinn, bu entziehft bich mir! In diefen truben Stunden hat fie mir Goene's Berte, VII. Bb.

Und mich ju Grunde richtete! willtommuen Ergriffe mich der Tob, als diese hand, Die falt und ftarr mich von fich lafft. — Ich gehe! — Mun hute dich, und laß dich feinen Schein Bon Freundschaft oder Gute tauschen! Riemand Betrügt dich unn, wenn du dich nicht betrügst.

# Bierter Auftritt.

### Antonio. Taffo.

Antonio.

hier bin ich, Taffo, bir ein Bort zu fagen, Benn bu mich ruhig boren magft und tannft.

Taffo.

Das handeln, weißt du, bleibt mir unterfagt; Es giemt mir wohl zu warten und zu horen.

Antonto.

3ch treffe bich gelaffen, wie ich munichte, Und fpreche getn zu dir aus frever Bruft. Buvorberft lof' ich in bes fürften Namen Das ichmage Band, bas dich zu feffeln fcien.

Raffo.

Die Willfur macht mich frep, wie fie mich banb; 3ch nehm' es an und fodre-tein Gericht.

Untonio.

Dann fag' ich dir von mir: 3ch habe bich Mit Borten, fceint es, tief und mehr getrantt,

Mls ich, von mancher Leibenschaft bewegt, Es felbst empfand. Allein tein schimpflich Wort Ift meinen Lippen unbedacht entfichen; Bu rachen haft bu nichts ale Selemann, Und wirft als Mensch Bergebung nicht verfagen.

### Taffo.

Was harter treffe Aranfung ober Schimpf, Will ich nicht untersuchen; jene dringt In's tiefe Mart, und diefer rist die Haut. Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Meinung Andrer Befriedigt leicht das wohl geführte Schwert — Doch ein gedrängtes Herz erholt sich schwert.

### Antonio.

Jest ift's an mir! baß ich bir irgend fage: Eritt nicht jurad, erfalle nteinen Bunfc, Den Buufc des Farften, ber mich ju bir fendet.

### Lasso.

Ich tenne meine Pflicht und gebe nach. Es fep verziehn, so fern es möglich ift! Die Dichter sagen uns von einem Speer, Der eine Bunbe, die er selbst geschlagen, Durch freundliche Berührung heilen konnte. Es hat des Menschen Junge diese Kraft; Ich will ihr nicht gehässig widerstehn.

### Antonio.

3ch bante bir, und muniche bag bu mich Und meinen Willen, bir ju bienen, gleich Bertraulich prufen mögeft. Sage mir, Kann ich bir nublich fepn? 3ch zeig' es gern. Zaffo.

Du bieteft an was ich nur wunschen konnte. Du brachteft mir die Frepheit wieder; nun Berschaffe mir, ich bitte, ben Gebrand.

Antonio.

Bas fannft bu meinen? Sag' es beutlich an.

Taffo.

Du weißt, geendet bab' ich mein Gebicht: Es fehlt noch viel bag es vollendet mare. Seut' überreicht' ich es bem Fürften, boffte Bugleich ibm eine Bitte vorzutragen. Bar viele meiner Freunde find' ich jest In Rom versammelt; einzeln haben fie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen icon eröffnet; Bieles bab' ich Benngen tonnen, Mandes icheint mir noch Bu überlegen; und verschiedne Stellen Mocht' ich nicht gern verandern, wenn man mich Nicht mehr, als es geschehn ift, überzeugt. Das alles wird burd Briefe nicht gethan: Die Gegenwart lof't biefe Anoten balb. So bacht' ich beut' ben Rurften felbft gu bitten: 36 fand nicht Raum; nun barf ich es nicht magen, Und hoffe biefen Urlaub nun durch bich.

Antonio.

Mir icheint nicht rathlich daß du dich entfernst In dem Moment, da dein vollendet Werk Dem Fürsten und der Fürstinn dich empfiehlt. Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Aernte: Man muß geschäftig sepn sobald sie reift. Entfernst bu bid, so witft bu nichts gewinnen, Wielleicht verlieren was bu schon gewannft. Die Segenwart ist eine macht'ge Sotifin; Lern' ihren Ginfluß kennen, bleibe bier!

Enffo.

Bu furchten hab' ich nichts; Alphons ift edel, Stets hat er gegen mich fich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich feinem herzen Allein verdanten, feine Gnade mir Erichleichen; nichts will ich von ihm empfangen Bas ihn gereuen konnte daß er's gab.

Antonio.

So fordre nicht von ihm daß er dich fest Entlassen soll; er wird es ungern thun, Und ich befürchte fast er thut es nicht.

Taffo.

Er wird es gern, wenn recht gebetes wirb, Und bu vermagft es wohl, fobalb bu willft.

Untonio.

Doch welche Grunde, fag' mfr, leg' ich vor?

Tasso.

Laß mein Gebicht aus jeder Stanze sprechen! Bas ich gewollt ift löblich, wenn das Ziel Auch meinen Kräften unerreichbar blieb. Un Fleiß und Mühe hat es nicht gefehlt. Der heitre Wandel mancher schonen Lage, Der stille Raum so mancher tiefen Nachte Bar einzig diesem frohen Lied geweiht. Bescheiben hofft' ich jenen großen Meistern Der Borweit mich zu naben; tuhn gestnut, Bu eblen Thaten unfern Zeitgenoffen Mins einem langen Schlaf zu rufen, bann Bielleicht mit einem eblen Chriften, heere Sefahr und Ruhm bes heil'gen Kriegs zu theilen. Und foll mein Lieb die besten Manner weden, So muß es auch ber besten wurdig sepu, Alphonsen bin ich schuldig was ich that; Run möcht' ich ihm auch die Vollendung banten.

Untonio.

Und eben diefer Furft ift bier, mit Andern, Die bich fo gut als Romer leiten tonnen. Bollende hier dein Wert, hier ift der Plat, Und um ju wirten eile dann nach Rom.

Raffo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß der Lette fevn der mich belehrt,
Und deinen Rath, den Rath der Lingen Manner,
Die unser hof versammelt, schät ich hoch.
Ihr sollt entscheiden, wenn mich ja zu Rom
Die Freunde nicht vollsommen überzeugen.
Doch diese muß ich sehn. Gonzaga hat
Mir ein Gericht versammelt, dem ich erst
Mich stellen muß. Ich kann es kaum erwarten.
Flaminio de' Nobili, Angelio
Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni!
Du wirst sie kennen. — Welche Namen, sind's!
Bertraun und Sorge stoßen sie zugleich
In meinen Geist, der gern sich unterwirft.

Antonio.

Du benift nur bid, und benift ben garften nicht.

3d fage bir, er wird bich nicht entlaffen; Und wenn er's thut, entlafft er bich nicht gern. Du willft ja nicht verlangen, was er bir Richt gern gewähren mag. Und foll ich bier Bermitteln, mas ich felbft nicht loben fann? Tasso.

Berfagft bu mir'ben erften Dienft, wenn ich Die angebotne Freundschaft, prufen will? Untonio.

Die mahre Freundschaft zeigt fich im Berfagen Bur rechten Beit, und es gewährt bie Liebe Bar oft ein icablid Gut, wenn fie ben Billen Des Fordernden mehr als fein Glud bedenft. Du fcheineft mir in biefem Augenblid Fur gut ju halten mas bu eifrig municheft, Und willft im Augenblid mas bu begehrft. Durch heftigfeit erfest ber Irrende, Was ihm an Bahrheit und an Kraften fehlt. Es forbert meine Pflicht, fo viel ich fann Die Saft ju mag'gen, bie bich übel treibt.

Taffo.

Schon lange fenn' ich biefe Eprannep Der Freundschaft, die von allen Eprannepen Die unerträglichfte mir icheint. Du bentft Mur anders und bu glaubst besmegen Schon recht zu benfen. Gern erfenn' ich an Du willft mein Bobl; allein verlange nicht Daß ich auf beinem Begges finden foll. Mutonio.

Und foll ich bir fogleich mit faltem Blut, Mit voller, flarer Ueberzeugung ichaben ?



Taffo.

Bon biefer Sorge will ich dich befrenn! Du haltst mich nicht mit biesen Worten ab. Du haft mich frep erklart, und diese Thure Steht mir nun offen, die jum Fürften führt. Ich lasse dir die Wahl. Du oder ich! Der Fürst geht fort. hier ist tein Augenblick Ju harren. Wähle schnell! Wenn du nicht gehft, So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

Untonio.

Lag mich nur wenig Beit von dir erlangen, Und warte nur bes Fürsten Radtehr ab! Mur beute nicht!

Taffo.

Rein, biefe Stunde noch, Benn's moglich ift! Es brennen mir bie Soblen Auf biefem Marmorboben; eber fann Mein Geift nicht Rube finden, bis der Staub Des freven Wegs mich Gilenben umgibt. 3d bitte bich! Du fiehft, wie ungeschickt In diefem Augenblid ich fen, mit meinem herrn Bu reben; fiehft - wie tann ich bas verbergen . Dag ich mir felbft in diefem Augenblid, Mir feine Macht der Belt gebieten fann. Nur Feffeln find es die mich halten tonnen! Alphons ift fein Eprann, er fprach mich fren. Bie gern gehorcht ich feinen Barten fonft! Seut' tann ich nicht gehorden. heute nur Lafft mich in Krepbeit, daß mein Geift fich finde! 36 febre balb ju meiner Pflicht gurad.

#### Mntonio.

On machft mich zweifelhaft. Bas foll ich thun? Ich merte wohl, es ftedt ber Irrthum an. Caffo.

Soll ich dir glauben, dentst du gut fur mich, So wirte was ich muniche, was du tannst. Der Furst entiasst mich dann, und ich verliere Nicht seine Gnade, seine Hulfe nicht. Das dant' ich dir, und will dir's gern verdanten. Doch hegst du einen alten Groll im Busen, Billst du von diesem hofe mich verbannen, Billst du auf ewig mein Geschied vertehren, Mich hulftos in die weite Welt vertreiben; So bleib' auf beinem Sinn und widersteh!

Beil ich dir doch, o Taffo, schaben soll,
So mahl' ich benn ben Weg den du ermählst.
Der Ausgang mag entscheiden wer sich irrt!
Du willst hinweg! Ich sag' es dir zuvor:
Du wendest diesem Hause kaum den Rücken,
So wird dein Herz zurück verlangen, wird
Dein Eigensinn dich vorwarte treiben; Schmerz,
Berwirrung, Trübsinn harr't in Rom auf dich,
Und du versehlest hier und dort den Zweck.
Doch sag' ich dieß nicht mehr um dir zu rathen;
Ich sage nur voraus, was bald geschicht.
Und lade dich auch schon im voraus ein,
Mir in dem schlimmsten Falle zu vertraun.
Ich spreche nun den Fürsten, wie du's forderst.

# Fünfter Auftritt.

Raffo (allein.) Ra, gebe nur, und gebe ficher meg, Dag du mich überredeft mas du willft. 36 lerne mich verftelled, denn du bift Ein großer Meifter, und ich faffe leicht. Go gwingt bas Leben uns ju fceinen, ig, Bu fenn wie jene, bie wir tubn und ftoly Berachten fonnten. Deutlich feb' ich nun Die gange Runft des bofifden Gemebes! Mich will Antonio von binnen treiben. Und will nicht icheinen daß er mich vertreibt. Er (vielt ben Schonenden, ben Rlugen, bag Man nur recht frant und ungeschickt mich finde, Bestellet fich jum Bormund, daß er mich Bum Rind erniedrige, den er gum Anecht Richt zwingen tonnte. Go umnebelt er

Man foll mich halten, meint er: habe boch Gin fcon Berbienft mir die Natur geschenkt; Doch leiber habe sie mit manchen Schwächen Die hohe Gabe wieder schlimm begleitet, Mit ungebundnem Stol;, mit übertriebner Empfindlichfeit und eignem duftern Sinn. Es sep nicht anders, einmal habe nun Den Ginen Mann das Schidfal so gebildet; Nun muffe man ihn nehmen wie er sey, Ihn bulben, tragen und vielleicht an ihm,

Die Stirn bes Rurften und ber Rurftinn Blid.

Bas Frende bringen tann, am guten Tage Als unerwarteten Seminnft genießen, Im Uebrigen, wie er geboren fep, So muffe man ihn leben, fterben laffen.

Ertenn' ich noch Alphonfens feften Sinn? Der Feinden tropt, und Freunde treulich fchitt, Ertenn' ich ihn wie er nun mir begegnet? Ja wohl ertenn' ich gang mein Unglud nun! Das ift mein Schickal, daß nur gegen mich Sich Jeglicher verändert, ber fur Andre fest Und tren und sicher bleibt, fich leicht verändert Durch einen Hanch, in einem Augenblick.

Hat nicht die Ankunft biefes Mann's allein Mein ganz Geschick zerstort, in Einer Stunde? Richt dieser das Gebäude meines Glucks Bon seinem tiefsten Grund aus umgestürzt? O muß ich das ersahren, muß ich's heut! Ja, wie sich Alles zu mir brangte, lässt Mich Alles nun; wie jeder mich an sich Bu reißen strebte, jeder mich zu fassen, So stöft mich Alles weg und meibet mich. Und das warum? Und wiegt denn er allein Die Schale meines Werths und aller Liebe, Die ich so reichlich sonst besessen, auf?

Ja, Alles flieht mich nun. Auch bu! Much bn! Geliebte Furftinn, bu entziehft bich mir! In diefen truben Stunden hat fie mir

Rein einzig Beiden ihrer Gunft gefandt. Sab' ich's um fie verdient? - Du armes Serg, Dem fo naturlich mar fie ju verehren! -Bernahm ich ihre Stimme, wie burchbrang Ein unaussprechliches Gefühl bie Bruft! Erblict' ich fie, ba mard bas helle Licht Des Tag's mir trub'; unwiderftehlich jog 3hr Auge mich, ihr Mund mich an, mein Rnie Erbielt fich taum, und aller Kraft Des Beift's bedurft' ich aufrecht mich au balten, Bor ibre Rufe nicht ju fallen; taum Bermodt' ich biefen Laumel ju gerftreun. Sier halte feft, mein Berg! Du flarer Ginn Las bier bich nicht umnebeln! 3g, auch Gie! Darf ich es fagen? und ich glaub' es faum; 3d glaub' es wohl, und mocht' es mir verfdweigen. Auch Gie! Auch Gie! Entichulbige fie gang, Allein verbirg' bir's nicht: auch Sie! auch Sie!

D biefes Wort, an dem ich zweifeln sollte, So lang' ein Sauch von Glauben in mir lebt, Ja, dieses Wort, es grabt sich wie ein Schluß Des Schickal noch zuleht am ehrnen Nande Der vollgeschriebnen Qualentafel ein. Run sind erst meine Feinde start, nun bin ich Auf ewig einer jeden Kraft beraubt. Wie soll ich streiten wenn Sie gegenüber Im heere sieht? Wie soll ich duldend harren Wenn Sie die hand mir nicht von ferne reicht? Wenn nicht ihr Blid dem Flehenden begegnet? Du hast's gewagt zu denten, hast's gesprochen,

Und es ist mahr eh' du es furchten konntestl Und ehe nun Berzweistung deine Sinnen Mit ehrnen Klauen aus einander reißt, Ja, klage unr das bittre Schickfal au, Und wiederhole nur: auch Siel auch Sie!

# Fünfter Aufzug.

# Erster Auftritt.

#### Hlpbons.

Antonio.

Auf beinen Bint ging ich bas zweptemal Bu Caffe bin, ich tomme von ihm ber. 3d bab' ibm jugerebet, ja gedrungen; Allein er gebt von feinem Ginn nicht ab, Und bitte febnlich, daß bu ibn nad Rom Muf eine turge Beit entlaffen mogeft.

Alphons.

36 bin verbrießlich, baß ich bir's geftebe. . Und lieber fag' ich bir bag ich es bin, Als bag ich ben Berbrug verberg' und mehre. Er will verreifen; gut! ich balt' ibn nicht. Er will binmeg, er will nach Rom; es fen! Mur bağ mir Scipio Gonjaga nicht, Der fluge Medicis, ibn nicht entwende! Das hat Italien fo groß gemacht, Dag jeber Rachbar mit bem andern ftreitet, Die Beffern gu befigen, ju benugen. Ein Feldherr obne heer icheint mir ein garft, Der die Talente nicht um fie versammelt: Und wer der Dichtfunst Stimme nicht vernimmt, Ist ein Barbar, er sep auch wer er sep. Gefunden hab' ich diesen und gewählt, Ich bin auf ihn als meinen Diener stolz. Und da ich schon für ihn so viel gethan, So möcht' ich ihn nicht ohne Noth verlieren.

#### Antonio.

Ich bin verlegen, benn ich trage boch Bor bir bie Schuld von dem was heut' geschah; Auch will ich meinen Fehler gern gestehn, Er bleibet deiner Gnade zu verzeihn: Doch wenn du glauben könntest, daß ich nicht Das Mögliche gethan ihn zu versöhnen, So ward' ich ganz untröstlich sepn. O! sprich Mit holdem Blick mich an, damit ich wieder Mich fassen kann, mir selbst vertrauen mag.

# Alphons.

Antonio, nein, da fep nur immer rubig,
Ich fcbreib' es dir auf teine Beife zu;
Ich tenne nur zu gut den Sinn des Mannes,
Und weiß nur allzu wohl was ich gethan,
Bie febr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz
Bergessen daß ich eigentlich an ihn
Zu fordern hatte. Ueber Bieles tann
Der Mensch zum Derrn sich machen, seinen Sinn
Bezwinget taum die Noth und lange Zeit.

Antonio.

Wenn Andre Bieles um den Einen thun; Go ift's auch billig daß der Eine wieder

Sich fleißig frage, was ben Anbern naht. Wer feinen Seift fo viel gebildet bat, Wer jede Biffenschaft zusammengeizt,

Und jede Kenntniß, die uns zu ergreifen Erlaubt ift, sollte ber sich zu beherrichen Richt doppelt schuldig sepn? Und bentt er dran?

Miphons.

Wir follen eben nicht in Ruhe bleiben! Gleich wird und, wenn wir zu genießen denken, Bur Uebung unfrer Capferteit ein Feind, Bur Uebung ber Gebuld ein Freund gegeben.

Untonio.

Die erfte Pflicht bes Menfchen, Speif' und Erant Bu mablen, ba ifft bie Natur fo eng' Richt wie bas Thier beschränft, erfüllt er bie? Und lafft er nicht vielmehr fic wie ein Rinb Bon Allem reigen, mas bem Gaumen fcmeidelt? Bann mifct er Baffer unter feinen Bein? Bemurge, fuße Cachen, ftart Getrante, Eins um bas anbre ichlingt er baftig ein, Und bann beflagt er feinen truben Sinn, Sein fenrig Blut, fein allgu heftig Befen, Und foilt auf die Ratur und bas Gefdid. Wie bitter und wie thoricht hab' ich ihn Nicht oft mit feinem Argte rechten febu; Bum Laden faft, mar' irgend laderlich, Bas einen Menichen qualt und andre plagt. .. Ich fuble biefes uebel." fagt er banglich Und voll Berdruß: "Bas rubmt ihr eure Runft? "Schafft mir Benefung!" Ont! verfest ber Arit,

So meibet das und das. — "Das kann ich nicht." — So nehmet diesen Trank. — "O nein! der schmeckt "Abschenlich, er emport mir die Natur." — So trinkt denn Wasser. — "Wasser? Nimmermeher? "Ich bin so wasserschen als ein Gebissner." — So ist euch nicht zu helsen. — "Und warum?" — Das Uebel wird sich stets mit Uebeln häusen, Und, wenn es euch nicht tödten kann, nur mehr Und mehr mit jedem Kag euch qualen. — "Sodin? "Wosür sept ihr ein Arzt? Ihr kennt mein Uebel; "Ihr solltet auch die Mittel kennen, sie "Auch schmadhaft machen, daß ich nicht noch erst, "Der Leiden los zu sepn, recht leiden musse." Du lächelst selbst und doch ist es gewiß, Du hast es wohl aus seinem Mund gehört?

Mlphons.

3h hab' es oft gehort und oft enticulbigt.

Antonio.

Es ist gewiß, ein ungemäßigt Leben, Wie es nus sowere, wilde Traume gibt , Macht uns zuleht am hellen Tage traumen. Was ift sein Argmohn anders als ein Traum?, Wohin er tritt glaubt er von Feinden sich längeben. Sein Talent kann Niemand sehn, Der ihn nicht neidet, Niemand ihn beneiden, Der ihn nicht hasst und bitter ihn verfolgt. Sa hat er oft mit Klagen dich belästigt: Erbrochne Schlöser, ausgefangne Briefe, Und Sift und Dolch! Was alles vor ihm schwebt! Du hast es untersuchen lassen, untersucht,

Und haft bu was gefunden? Raum ben Schein. Der Schnt von teinem Furften macht ihn ficher, Der Bufen teines Freundes tann ihn laben, Und willft du einem folden Ruh' und Glad, Billft bu von ihm wohl Freude dir verfprechen?

#### Alphons.

Du hattest Recht, Antonio, wenn in ihm 3ch meinen nachsten Bortheil suden wollte! 3war ist es scou mein Bortheil, daß ich nicht Den Ruben g'rad' und unbedingt erwarte. Nicht Alles dienet nus auf gleiche Beise; Ber Bieles brauchen will, gebrauche Jedes In seiner Art, so ist er wohl bedient. Das baben uns die Medicis gelehrt, Das haben uns die Papste selbst gewiesen. Mit welcher Nachsicht, welcher fürstlichen Geduld und Langmuth trugen diese Manner Manch groß Talent. das ihrer reichen Gnade Richt zu bedürsen schien und boch bedurste!

#### Antonio.

Mer weiß es nicht, mein Fürst? Des Lebens Rübe Lehrt uns allein bes Lebens Guter schähen. So jung hat er zu Vieles schon erreicht, Als daß genügsam er genießen könnte. D sollt' er erst erwerben, was ihm nun Mit offnen Hanben angeboten wird; Er strengte seine Kräste mannlich an, Und sühlte sich von Schritt zu Schritt begungt. Ein armer Ebelmann hat schon das Ziel Von seinem besten Wunsch erreicht, wenn ihn

Ein ebler gurft gu feinem Sofgenoffen Ermablen will, und ihn ber Durftigfeit Mit milber Sand entzieht. Schenft er ihm noch Bertraun und Gunft, und will an feine Seite Bor Andern ibn erheben, fep's im Rrieg, Sep's in Geschäften oder im Gesprach; So, bact' ich, fonnte ber befcheibne Mann Sein Glad mit ftiller Dantbarteit verebren. Und Taffo bat ju allem biefem noch Das iconfte Glud bes Junglings: bag ibn icon Sein Baterland ertennt und auf ibn bofft. D! glaube mir, fein launifd Digbehagen Ruht auf bem breiten Polfter feines Glads. Er tommt, entlag ibn gnabig, gib ibm Beit, In Rom und in Reapel, wo er will, Das aufgufuchen, mas er hier vermifft, Und mas er bier nur miederfinden tann.

alphons.

Bill er jurud erft nach Ferrara gehn?

Antonio.

Er minfot in Belriguardo ju verweilen.
Das Rothigfte, was er zur Reife braucht,
Bill er burch einen Freund fich fenden laffen.

Alphons.

Ich bin's zufrieden. Meine Schwester geht Mit ihrer Freundinn gleich zurus, und reitend Berd' ich vor ihnen noch zu hause sevn. Du folgst uns bald, wenn du für ihn gesorgt. Dem Castellan besiehl das Nothige, Das er hier auf bem Schlosse bleiben kann

So lang' er will, fo lang' bis feine Freunde Ihm bas Gepack gefendet, bis wir ihm Die Briefe ichiden, bie ich ihm nach Nom Ju geben Willens bin. Er kommt. Leb' wohl!

3 weyter Auftritt.

Alphons. Taffo.

Eaffo (mit Buruchaltung.)

Die Snabe, die du mir so oft bewiesen, Erscheinet heute mir in vollem Licht. Du hast verziehen, was in deiner Nahe Ich unbedacht und frevelhaft beging; Du hast den Widersacher mir verschnt, Du willst erlauben daß ich eine Zeit Bon beiner Seite mich entferne, willst Mir deine Gunst großmathig vorbehalten. Ich scheide nun mit völligem Bertraun, Und hosse still mich soll die kleine Frist Bon Allem beilen was mich jest beklemmt. Es soll mein Seist aus's Neue sich erheben, Und auf dem Wege, den ich froh und tahn, Durch beinen Blick ermuntert, erst betrat,

Alphons. Ich muniche bir zu beiner Reise Glud, Und hoffe, bag bu froh und gang geheilt uns wieder tommen wirft. Du bringft uns bann Den boppelten Geminnft für jede Stunde, Die du uns nun entziehft, vergnügt zurud. Ich gebe Briefe bir an meine Leute, An Freunde dir nach Rom, und wünsche sehr, Daß du bich zu ben Meinen überall Zutraulich haten mögeft, wie ich dich Als mein, obgleich entfernt, gewiß betrachte.

Taffo.

Du überhauft, o Fürst, mit Gnaden ben, Der sich unwürdig fühlt, und selbst zu danken In diesem Augenblide nicht vermag.
Anstatt bes Danks eröffn' ich eine Bitte!
Am meisten liegt mir mein Gedicht am Herzen.
Ich habe viel gethan, und keine Mühe
Und keinen Fleiß gespart; allein es bleibt
Bu viel mir noch zurud. Ich möchte dort,
Wo noch der Geist der großen Manner schwebt,
Und wirksam schwebt, dort mocht' ich in die Schule
Auf's Neue mich begeben: würdiger
Erfreute deines Benfalls sich mein Lied.
O gib die Blätter mir zurud, die ich
Jest nur beschänt in deinen Handen weiß.

Alphons.

Du wirft mir nicht an biefem Lage nehmen, Bas du mir taum an biefem Lag' gebracht. Laß zwischen bich und zwischen bein Gebicht Mich als Bermittler treten; bute dich Durch strengen Fleiß die liebliche Natur Ju tranten, die in deinen Reimen lebt,

Und bore nicht auf Rath von allen Seiten! Die taufendfältigen Bedanten vieler Berichiedner Menichen, die im Leben fich Und in der Meinung widersprechen, fant Der Dichter fing in Gins, und icheut fic nicht Gar Manchem ju miffallen, bas er Manchem Um befto mehr gefallen moge. Doch 3d fage uicht, bag bu nicht bie und ba Befdeiben beine Reile brauchen follteft: Beripreche bir jugleich, in turger Beit Ethaltft bu abgeschrieben bein Gebicht. Es bleibt von deiner Sand in meinen Sanden, Damit ich feiner erft mit meinen Schweftern Mid recht erfreuen moge. Bringft bu es Bollfommner bann jurud: wir werden uns Des boberen Genuffes freun, und bich Bep mander Stelle nur als Freunde maren.

Ich wiederhole nur beschämt die Bitte: Laß mich die Abschrift eilig haben. Gang Ruht mein Gemuth auf diesem Werte nun, Run muß es werden was es werden tann.

Alphons.

Taffo.

3ch billige den Trieb der dich beseelt! Doch, guter Tasso, wenn es möglich wäre, So solltest du erst eine kurze Zeit Der freven Welt genießen, dich zerstreuen, Dein Blut durch eine Kur verbessern. Dir Gewährte dann die schöne Harmonie Der bergestellten Sinne, was du nun Im truben Eiser nur vergebens sucht.

#### Taffr.

Mein Fürst, so scheint es; doch, ich bin gefund Wenn ich mich meinem Fleiß ergeben tann, Und so macht wieder mich mein Fleiß gefund, Du hast mich lang' gesehn, mir ist nicht wohl In frever Ueppigfeit. Mir läst die Rub' Um mind'sten Rube. Dieß Gemuth ist nicht Bon ber Natur bestimmt, ich fühl' es leider, Auf weichem Element der Tage froh In's weite Meer der Zeiten hinzuschwimmen.

#### Mlphons.

Did fibret Alles, was du finnft und treibst, Lief in dich selbst. Es liegt um uns berum Gar mancher Abgrund, den das Schickal grub; Doch bier in unserm Gerzen ist ber tieffte, Und reizend ift es sich bingeb zu fturzen. Ich bitte dich, entreiße dich dir felbst! Der Mensch gewinnt, was ber Poet verliert.

#### Taffo.

Ich balte diesen Drang vergebens auf; Der Lag und Nacht in meinem Busen wechselt. Benn ich nicht sinnen oder dichten soll, So ist das Leben mir tein Leben mehr. Berbiete du dem Seidenwurm zu spinnen; Benn er sich schon dem Tode naher spinnt. Das tostliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und lässt nicht ab, Bis er in seinem Satg sich eingeschioffen. D geb' ein guter Gott und auch dereinst Burms.

3m nenen Sonnenthal die Flügel rafc. Und freudig ju entfalten!

Miphons.

Sore michl

Du gibft fo vielen doppelten Genuß Des Lebens; lern', ich bitte bich, Den Werth des Lebens tennen, das du noch Und zehnfach reich besitzest. Lebe wohl! Je eber du zu uns zurude tehrst, Je schoner wirst du uns willtommen sepn.

# Dritter Auftritt.

Caffo (allem.)

So halte fest, mein Herz, so war es recht! Es wird bir schwer, es ist das erstemal, Das du bich so verstellen magst und kannst. Du hörtest wohl, das war nicht sein Gemuth, Das waren seine Worte nicht; mir schien Als klange nur Antonio's Stimme wieder. O gib nur Acht! Du wirst sie nun so sort Bon allen Seiten hören. Fest, nur fest! Um einen Augenblick ist's noch zu thun. Wer spat im Leben sich verstellen lernt, Der hat den Schein der Eprlichteit vorans. Es wird schon gehn, nur übe bich mit ihnen.

Du triumphieft ju frub, bort tommt fie ber!

Die holbe Furstinn tommt! O welch Gefühl! Gie tritt herein; es los't in meinem Busen Berdruß und Argwohn sich in Schmerzen auf.

# Bierter Auftritt.

Pringessinn. Casso. Gegen das Ende des Aufritted Die Uebrigen.

Pringeffinn.

Du beutst uns zu verlassen, ober bleibst Bielmehr in Belriguardo noch zurud, Und willst bich bann von uns entfernen, Saffo? Ich hoffe nur auf eine kurze Zeit. Du gehft nach Rom?

# Taffo.

Jo richte meinen Weg Buerst babin, und nehmen meine Freunde Mich gutig auf, wie ich es hoffen darf, So leg' ich da mit Sorgfalt und Seduld Bielleicht die lette Hand an mefn Sedickt. Ich sinde viele Manner bort versammelt, Die Meister aller Art sich nennen durfen. Und spricht in jener ersten Stadt der Welt Nicht jeder Plat, nicht jeder Stein zu und? Wie viele tausend stumme Lehrer winken In ernster Majestat und frenndlich an! Bollend' ich da nicht mein Sedicht, so kann Ich's nie vollenden. Leider, ach, schon fabl' ich,

Mir wird ju teinem Unternehmen Glad! Berandern werb' ich es, vollenden nie. Ich fuhl', ich fuhl' es wohl, die große Kunft, Die jeden nahrt, die den gefunden Geist Startt und erquickt, wird mich ju Grunde richten, Bertreiben wird sie mich. Ich eile fort! Rach Napel will ich balb!

Pringeffinn.

Darfft bu es magen? Roch ift ber strenge Bann nicht aufgehoben, Der bich jugleich mit beinem Bater traf.

Laffo.

Du warnest recht, ich hab' es fcon bedacht. Berfleibet geb' ich bin, ben armen Rod Des Pilgere ober Schafere gieb' ich an. 36 foleiche burd bie Stadt, mo bie Bewegung" Der Laufende ben Ginen leicht verbirgt. 36 eile nach dem Ufer, finde bort Gleich einen Rabn mit willig guten Leuten, Mit Bauern, die jum Martte tamen, nun Rad Saufe febren, Leute von Gorrent: Denn ich muß nach Sorrent hinüber eilen. Dort wohnet meine Schwester, Die mit mit Die Schmerzensfreube meiner Eltern mar. 3m Schiffe bin ich ftill, und trete bann Auch schweigend an das Land, ich gebe sacht Den Pfad binauf, und an bem Thore frag' ich! Bo wohnt Cornelia? Zeigt mir es an! Cornelia Gerfale? Freundlich deutet Mit eine Spinnerinn die Strafe, fie

43.

Bezeichnet mir das haus. So steig' ich weiter. Die Kinder laufen mebenher und schauen Das wilde huar, wen, dustern Fremdling anglog So komm! ich an die Sawelle. Offen ficht !... Die Thure schon, so tert ich in das soggesten

Pringeffinns la announce

Enffo (wendet fich weg.)

the Aringeffinne in ing ber

Wie tröftlich ift es einem Freunde, ber Muf eine kurze Zeit warreifen will,
Ein klein Geschent zu geben, sev es nut ...
Ein neuer Mantel, ober eine Waffe!
Dir kann man nichts mehr geben, benn du wirfst Unwillig Alles weg, was bu besibest.
Die Pilgermuschel und den schwarzen Kittel.
Den langen Stab erwählst du dir, und gehst Frepwillig arm dahin, und nimmist uns weg,
Was du mit uns allein Teniesen konnteste

Easso.

So willft bu mich nicht gang und gar verftogen? D fuges Bort lo Moner, theurer Eroft! Bertritt mich! Mimm in beinen Gous mich auf! -Las mid in Belriguardo fier, verfese i Mich nach Confandoli, mobin bu willft! Es hat der gurft fo mandes icone Schlof, So manden Garten, ber bas gange Jabr Gewartet wich und ihr betretet faum Ihn Einen Tag, vielleicht nur Eine Stunde. Sa, mablet ben enfferntften aus ben ihr In gangen Jahren nicht befuchen geht, Und ber vielleicht jest ohne Sorge liegt. Dort foidt mich bin! Dort lafft mich euer fepn! Bie will ich beine Baume pflegen! Die Citronen Im herbft mit Bretern und mit Biegeln beden, Und mit verbund'nem Robre mobl vermabren! Es follen fcope, Blumen in den Beeten Die breiten Burgeln folagen; rein und gierlich Soll jeder Gang und jedes Fledchen fepn. Und lafft mir auch die Sorge des Palastes! 3d will gur rechten Beit die Kenfter offnen, Dag geuchtigfeit nicht ben Gemablben icabe: Die foon mit Studatur verzierten Banbe Bill ich mit einem leichten Webel faubern: Es foll bas Effrich blant und reinlich glangen; Es foll tein Stein, tein Biegel fic verruden; Es foll fein Gras aus einer Ribe feimen!

Pringeffinn.

36 finde teinen Rath in meinem Bufen,

Und finde teinen Troft für dich und — und.
Mein Auge blickt umber, ob nicht ein Gott
Und Gulfe reichen möchte? möchte mir Ein heilsam Kraut entdecken, einen Trank, Der deinem Sinne Frieden brächte, Frieden und? Das treuste Wort, das von der Lippe fliest, Das schöne Heilungsmittel wirkt nicht mehr. Ich muß dich lassen, und verlassen kann Mein Herz dich nicht.

#### Taffo.

Ihr Gotter, ift sie's boch, Die mit die spricht und beiner sich erbarmt?
Und konntest du das eble Herz verkennen?
War's möglich, daß in ihrer Segenwart
Der Kleinmuth dich ergriff und dich bezwang?
Rein, nein, du bist's! und nun ich bin es auch.
O fabre fort, und laß mich jeden Krost
Aus beinem Munde horen! Deinen Rath
Entzieh' mir nicht! O sprich: was soll ich thun?
Damit dein Bruder mir vergeben könne,
Damit du selbst mir gern vergeben mögest,
Damit ihr wieder zu den Euren mich
Mit Freuden zählen möget? Sag' mir an!

# Dringeffinn.

Sar wenig ift's was wir von bir verlangen; Und dennoch icheint es allguviel zu fenn, On follft bich felbft uns freundlich überlaffen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bift, Wenn du nur erft dir mit dir felbft gefällft. Du machft uns Freude, wenn du Freude haft. Und bu betrübst uns nur, wenn du sie fliehst; Und wenn du uns auch ungedusdig macht, So ist es nur, daß wir dir helsen möchten, Und, leiber! sehn, daß nicht zu belsen ist; Benn du nicht selbst des Freundes Hand ergreist, Die, sehulich ausgereckt, dich nicht erreicht.

#### Tasso.

Du bift es felbft, wie bu jum erftenmal, Ein beil'ger Engel, mir entgegen famft! Bergeib' bem truben Blid des Sterblichen, Wenn er auf Augenblide bich vertannt. Er fennt bich wieder! Gang eroffnet fich Die Geele, nur bich emig ju verehren. Es fullt fich gang bas berg von Bartlichfeit Sie ift's, fie fteht vor mir. Beld ein Gefühl! ... Ift es Bermirrung, was mich nach bir gieht? .... 3ft's Raferen? Ift's ein erhöhter Ginn, Der erft die bochte, reinfte Dabrheit fafft ? ..... Ja, es ift bas Gefühl, bas mich allein Auf diefer Erde gludlich maden fann, Das mich allein fo elend werden lief. Wenn ich ihm widerftand und aus bem Bergen. Es bannen wollte. Diefe Leibenfcaft Bedacht' ich zu betampfen, ftritt und ftritt Mit meinem tiefften Senn, gerftorte frech Mein eignes Selbft, dem bu fo gang gehorft -

# Pringeffinn.

Benn ich bich, Taffo, langer boren foll, So magige die Glut, die mich erfchredt, La Ho.

Befdrantt ber Rand bes Bechers einen Bein, Der ichaumend mallt und braufend überichmilt? Mit jedem Wort erbobeft bu mein Glud, Dit jedem Borte glangt bein Auge beller. 36 fuble mich im Innerften verandert, 3d fuble mich von aller Roth entladen, Krep wie ein Gott, und Alles bant' ich bir ! Unfägliche Gewalt, die mich beberricht, Entfließet beinen Lippen; ja, bu machft Dich gang bir eigen. Richts geboret mebr Bon meinem gangen 3ch mir funftig an. Es trubt mein Muge fich in Glud und Licht, Es fdwantt mein Sinn. Mich halt ber guß nicht mehr. Unwiderfteblich giebft bu mich ju bir, Und unaufhaltfam dringt mein Berg bir gu, Du haft mich gang auf ewig bir gewonnen, So nimm benn auch mein ganges Befen bin!

(Er fallt ihr in bie Arme und brudt fie feft an fich.)

Pringeffinn.

(ihn won fich flogend und hinweg eilenb.)

Hinweg!

# Leonore

(bie fich fcon eine Beile im Grunde feben laffen, berbey eilenb.)

Bas ist geschehen? Taffo! Laffo!

(Sie gest ber Pringeffinn nach.)

Taffo

(im Begriff ihnen ju folgen.)

O Gott!

# Alphons.

der fich icon eine Beit lang mit Antonio genabert.) Er kommt von Sinnen, halt ihn fest.

(a5.)

# Fünfter Auftritt,

Tasso. Antonio.

#### Antonio.

D stunde jest, so wie du immer glaubst, Daß du von Feinden rings umgeben bist, Ein Feind bep dir, wie wurd' er triumphiren! Ungludlicher, noch kaum erhol' ich mich! Wenn ganz was Unerwartetes begegnet, Wenn unser Blid was Ungeheures sieht, Steht unser Geist auf eine Weile still, Wir haben nichts womit wie das vergleichen.

### Easso.

(nach einer langen Paufe.)

Bollende nur bein Amt, ich feb' bu bist's!

Ja du verbienst das fürstliche Bertraun;

Bollende nur dein Amt, und martre mich,

Da mir der Stab gebrochen ist, noch langsam

Bu Tode! Ziehe! Zieh' am Pfeile nur,

Daß ich den Widerhalen grimmig fühle,

Det mich zersteischt!

On bist ein theures Bettzeng des Torannen:

Sep Kertermeister, sep ber Martertnecht,

Bie wohl! wie eigen fieht dir Bepbes and (Gegen die Scene.)

Ja, gebe nur, Eprann! On tonntest dich Richt bis zulest verstellen, triumphire! Du hast den Stlaven wohl gefettet, hast Ihn wohl gespart zu ausgedachten Qualen: Geh' nur, ich hasse dich, ich fühle ganz Den Abscheu, den die Uebermacht erregt, Die frevelhaft und ungerecht ergreift.

. (Rach einer Paufe.)

So feb' ich mich am Enbe benn verbannt, Berftoffen und verbannt als Bettler bier! So hat man mich befrangt, um mich gefcomich Als Opferthier vor ben Alfar ju fubren! So lodte man mir noch am letten Lage Mein einzig Eigenthum, mir mein Gebicht Mit glatten Borten ab, und bielt es feft! Mein einzig Gut ift nun In euren Sanben, Das mich an jedem Ort empfohlen batte: Das mir noch blieb vom hunger mich gu retten! Rest feb' ich wohl warum ich fevern foll. Es ift Berichworung, und bu bift bas Saupt. Damit mein Lieb nur nicht volltommner merbe. Das nur mein Name fich nicht mehr verbreite, Das meine Reiber taufend Somachen finben. Das man am Ende meiner gar vergeffe, Drum foll ich mich jum Mußiggang gewöhnen, Drum foll ich mich und meine Sinne fconen. D werthe Frenndschaft, theure Sorglichfeit! Abideulich bacht' ich bie Berfcmorung mir,

Die unsichtbar und taftlog mich umspann; Allein abscheulicher ift es geworden.,,

Allein wir felbst betrügen uns fo gern, Und ehren die Berworfnen, die uns ohren. Die Menschen kennen sich einander nicht; Nur die Galerenstlaven kennen sich, Die eng' an eine Bant geschnichet kenden; Bo keiner was zu fordern hat und keiner Was zu verlieren hat, sie kennen sicht, Und Seinesgleichen auch für Schippen nimmt. Doch wir verkennen nur die Audern höflich, Damit sie wieder und verkeunen soffen.

Bie Tang' verbedte mir bein heilig Bilb. Die Bublerinn, die fleine Runfte treibt.. Die Maste Mit; Armiden feb' ich num:: Entbloft von allen Reizen — Ja, du biff'st :: Bon bir hat ahnungsvoll mein Lied gefungen:

Und die verschmitte kleine Mittlerfun! Bie tief erniedrigt seb' ich sie vor mir! Ich hore num die leifen Tritte rauschen, Ich kenne nun den Kreis, um den fie schlich. Euch alle kenn' ich! Sep mir das gewäg!

.5.6.

Und wenn bas Clend Alles mir geraubt, So preif' ich's boch; die Bahrheit lehrt es mich.

Mntonio.

3ch bore, Taffo, bich mit Staunen an, So febr ich weiß, wie leicht bein rascher Geift Bon einer Granze zu ber andern schwanft. Besinne dich! Gebiete dieser Buth! Du lafterft, bu erlaubst dir Bort auf Bort, Das beinen Schmerzen zu verzeihen ift, Doch das du selbst dir nie verzeihen fannft.

Laffo.

D (prich mir nicht mit fanfter Lippe zu, Las mich kein kluges Wort von bir vernehmen! Las mir bas bumpfe Glud, damit ich nicht Mich erst besinne, bann von Sinnen komme. Ich fühle mir bas innerste Gebein Zerschmettert, und ich leb' um es zu fühlen. Berzweistung fast mit aller Buth mich an, Und in der Höllenqual, die mich vernichtet, Wird Last'rung nur ein leiser Schmerzenslaut. Ich will hinwegle und wenn du redlich bist, So zeig' es mir, und las mich gleich von hinnen!

Antonfo.

Ich werde dich in dieser Noth nicht laffen; Und wenn es dir an Faffung ganz gebricht, So soll mir's an Geduld gewiß nicht fehlen.

Lasso.

So muß ich mich dir benn gefangen geben? Ich gebe mich, und so ist es gethan; Ich widerstehe nicht, so ist mir mohl —

Und lag es bann mid fomerglich wieberholen, Bie icon es war, was ich mir felbft verfderate. Sie gebn binmeg - D Gott! bort feb' ich fcon. Den Staub, ber von den Wagen fich erhebt -Die Reiter find voraus - Dort fahren fie, Dort gebn fie bin!' Ram ich nicht auch baber ? Sie find binmeg, fie find ergurnt auf mic. D tufft' ich nur noch einmal feine Band! D daß ich nur noch Abichieb nehmen fonnte! Rur einmal noch ju fagen : D verzeiht! Rur noch ju boren: Beb', bir ift vergiebn! Allein ich bor' es nicht, ich bor' es nie -3d will ja gehn! Lafft mich nur Abichied nehmen, Rur Abicbied nehmen! Gebt, o gebt mir nur Muf einen Augenblid die Gegenwart Burnd! Bielleicht genef' ich wieber. Mein, 3d bin verstoßen, bin verbannt, ich habe Mich felbft verbannt, ich werbe biefe Stimme Richt mehr vernehmen, biefem Blide nicht, Micht mehr begegnen .

# Antonio.

Las eines Mannes Stimme dich erinnern, Der neben bir nicht ohne Ruhrung steht! Du bist so elend nicht, als wie du glaubst. Ermanne bich! Du gibst zu viel bir nach.

Laffo.

Und bin ich benn fo elend wie ich fcheine? Bin ich fo fchwach, wie ich vor bir mich jeige? Ift Alles benn verloren? hat ber Schmerz, Alls schätterte ber Boben, bas Gebäude In einen gransen Hausen Schutt verwandelt? Ift kein Kalent mehr übrig, taufendfältig Mich zu zerftreun, zu unterstützen? Ift alle Kraft erloschen, die fich sonst In meinem Busen regte? Bin ich Nichts, Sanz Nichts geworden?
Rein, es ist Alles da! und ich bin nichts?
Ich bin mir selbst entwandt, sie ist es mir!

Und wehn bu gang bich zu verlieren icheinft, Bergleiche bich! Erfenne was du bift!
Eaffo.

Ja, du erinnerst mich zur rechten Zeit! — hilft denn kein Bepspiel der Geschichte mehr? Stellt sich kein edler Mann mir vor die Augen, Der mehr gelitten, als ich jemals litt; Damit ich mich mit ihm vergleichend fasse? Nein, Ales ist bahin! — Nur Eines bieibt: Die Thrane hat uns die Natur verlieben, Den Schrep des Schmerzens, wenn der Mann zuleht Es nicht mehr trägt — Und mir noch über Ales — Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Nede, Die tiesste Fülle meiner Noth zu klagen: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen wie sie leibe.

Untonto

(tritt ju ibm und nimmt ibn ben ber Sand.) Eaffo.

D edler Mann! Du ftebeft fest und ftill,

Allein bedent', und überbebe nicht Dich beiner Rraft | bie machtige Ratur, Die diefen Relfen grundete, bat aud. Der Belle bie Beweglichfeit gegeben. Sie fendet ihren Sturm, die Belle flieht Und fowantt und fowillt und bengt fich foamend uber. In diefer Boge fpiegelte fo icon Die Soune fic, es rubten bie Geftirne Un biefer Bruft, die gartlich fic bewegte. Berfcmunden ift ber Glang, entflohn die Rube. + 36 fenne mich in ber Gefahr nicht mehr, Und fchame mich nicht mehr es ju befennen. Berbroden ift bas Steuer, und es fract Das Soiff an allen Seiten. Berftend reißt Der Boben unter meinen Rugen auf! 3ch faffe bich mit bepben Sanben an! So flammert fic ber Schiffer endlich noch Um Felfen feft, an dem er icheitern follte.

naturliche To

Eranerspiek.

1 .11 XI. 11 3 11

- ---

Ronig. herzog.

Graf. Engenie.

Sofmeifterinn.

Sefretar.

Beltgeiftlicher.

Gerichtsrath.

Sonverneut.

Mebtiffinn.

Mond.

# Erffer Aufzug.

Dichtet Balb.

Erster Auftritt.

Ronig. herzog.

Konig.

Das flucht'ge Ziel, das hunde, Ros und Mann, Auf seine Kahrte banuend, nach sich reißt, Der edle hirsch, hat über Berg und Thal So weit uns irr' geführt, baß ich mich selbst, Obgleich so landestundig, dier nicht finde. Wo sind wir, Obeim? Ferzog, sage mir, Bu welchen hügeln schweisten wir heran?

herzog.

Der Bach, ber uns umrauscht, mein Aduig, fliest Durch beines Dieners Fluren, die er deiner Und deiner Ahnherrn toniglicher Gnade, Alls erster Lehnsmann beines Meiches, dankt. An jenes Felsens andrer Seite liegt, dank versteckt. Um grünen Hang, ein artig Hand versteckt. Dich zu bewirthen Leineswegs gehaut; Allein bereit, dich huld gend zu empfangen.

### Ronta.

Las bieser Baume hochgewölbtes Dach, Bum Augenblick des Rastens, freundlich schatten. Las dieser Luste liebliches Geweb' Uns leis' umstricken, daß an Sturm und Streben Der Jagdlust auch der Rube Lust-fich schen

### "Seriogatia

Bie du auf einmal vollig abgrichieden, hier hinter diesem Bollwert ber Natur, Mein König, bich jempfindest, subl' ich mit. hier branget sich der Ungufriednen Stimme, Der Unverschämten offne hand nicht nach. Freywillig einsam mertest du nicht auf, Ob Undantbare schleichend sich entfernen. Die ungestume Belt reicht nicht hierber, Die immer sordert, nimmer leisten will.

Ronig.

Soll ich vergessen, mas mich sonst bedräugt:
So muß tein Wort erinnernd mich beruhren.
Entfernten Weltgeidses Wiederhall
Berklinge, nach und nach, aus meinem Ohr.
Ja, lieber Obeim, wende dein Gespräch
Auf Gegenstände biesem Ort gemäßer.
Sier sollen Satten an einander wandeln;
Dre Stusengluck in wobigerathnen Kindern
Entzückt betrachten, bler ein Freund beni Freunde,
Werschlossnen Busen traulich öffnend, nahn,
Und gabst du utillt erst neulich sie Winte,
Du hosstest mir, in rudzen Augenbstaten;
Berborgenes Berhältniß zu bekennen;

Drangvoller Bunfde holden Inbegriff, Erfallung boffend, heiter ju geftebn.

Dets og.
Mit größrer Gnade fonntest du mich nicht,
D herr! beginden, als indem du mir,
In diesem Augenblid, die Junge lösest.
Was ich zu sagen habe, fonnt' es wohl Ein Andrer besser boten als mein König,
Dem, unter allen Schäpen, seine Kinder
Am herrlichken entgegen leuchten; der
Wollsommner Vaterfrende Hochgenus,

Mit feinem Anechte, berglich theilen wirb.

Ronig.

Du fprichft von Baterfreuben! Saft bu je Sie benn gefühlt? Bertammerte dir nicht Dein einz'ger Sohn, burch robes, wildes Wefen, Berworrenheit, Berschwendung, starren Erug Dein reiches Leben, bein erwanschtes Alter; Beranbert er auf einmal die Ratur?

Bon ihm erwart' ich keine frohen Tage!
Sein trüber Sinn erzeugt nur Wolken, die,
Ach! meinen Horizont so oft verfinstern.
Ein anderes Gestirn, ein andres Licht
Erheitert mich. Und, wie in dunklen Grüften,
Das Mährchen sagt's, Karfunkelsteine leuchten,
Mit herrlich mitdem Schein, der dben Nucht
Seheimnisvolle Schauer hold beleben;
So ward auch mir ein Wundergut beschert,
Mit Glüdlichen! das ich, mit Sorgfalt, mehr
Soeibe's Werte. VII. 80.

Als ben Befit ererbt errungner Gater, Als meiner Augen, meines Lebens Licht, Mit Kreud' und Furcht, mit Luft und Sorge pflege.

Konig.

Spric vom Geheimniß nicht geheimnifvoll.

Dergog.

Wer fprache, vor der Majestat, getrost Bon seinen Fehlern, wenn sie nicht allein Den Fehl in Recht und Glud verwandeln fonnte.

Ronig.

Der wonnevoll geheim verwahrte Schap? Herzog.

Ift eine Lochter.

Konig.

Eine Cochter? Wie? Und suchte, Fabelgottern gleich, mein Oheim, Jum niedern Kreis verstohlen hingewandt, Sich Liebesglud und vaterlich Entzuden?

Herzog.

Das Große wie das Riedre nothigt uns Geheimnisvoll zu bandeln und zu wirfen. Nur allzuhoch ftand jene, heimlich mir, Durch wundersam Geschiet, verbundne Frau, Um welche noch dein hof in Trauer wandelt, Und meiner Bruft geheime Schmerzen theilt.

Ronig.

Die Farstinn? Die verehrte, nah verwandte, Nur erst verstorb'ne?

herzog.

Bar die Mutter! Lag,

D! las mich nur von diesem Kinde reden,
Das, seiner Eltern werth und immer werther,
Mit edlem Sinne, sich des Lebens freut.
Begraben sey das Uebrige mit ihr,
Der hochbegabten, hochgesinnten Frauen.
Ihr Tod eröffnet mir den Mund, ich darf
Bor meinem König meine Lochter neunen,
Ich darf ihn bitten: sie zu mir herauf,
Bu sich berauf zu heben, ihr bas Recht
Der fürstlichen Geburt, vor seinem Hose,
Bor seinem Reiche, vor der ganzen Welt,
Aus seiner Gnadenfalle zu bewähren.

### Ranig.

Bereint in fich die Richte, die du mit,
So gang erwachfen, zuzuführen denfik,
Des Baters und der Mutter Augenden:
So muß der hof, das fönigliche haus,
Indem uns ein Gestirn entzogen wird,
Den Aufgang eines neuen Sterns bewundern.

## Herzog.

Di kenne sie, eh du zu ihrem Bortheil Dich ganz entscheibest. Laß ein Baterwort Dich nicht bestechen! Manches hat Natur Für sie gethan, das ich entzückt betrachte, Und Alles, was in meinem Kreise webt, Hab' ich um ihre Kindheit bergelagert. Schon ihren ersten Weg geleiteten Ein ansgebildet Weib, ein meiser Mann. Mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Sinn Erfreut sie sich des Gegenwärtigen,

Indes ihr Phantasie das fünft'ge Slück Mit schmeidelhaften Dichterfarben mablt. An ihrem Bater hängt ihr frommes Herz, Und wenn ihr Geist den Lehren edler Männer, Sich stufenweis' entwicklend, friedlich horcht: So mangelt Uebung ritterlicher Engend Dem wohlgebanten sesten Körper nicht. Du selbst, mein König, hast sie unbekannt Im wilden Orang der Jagd um dich gesehn. Ja, heute noch! Die Amazonen: Lochter, Die in den Fluß dem Hirsche sich zuerst.

Ronig.

Wir forgten Alle far bas eble Kind? Ich freue mich, fie mir verwandt zu boren.

Bergog.

Und nicht zum erstenmal empfand ich heute, Wie Stolz und Sorge, Baterglud und Angk, Bu übermenschlichem Gefühl sich mischen.

Ronig.

Sewaltsam und behende ris das Pferd Sich und die Reitersinn auf jenes Ufer, In dichtbemachsner Hügel Dunkelheit. Und so verschwand sie mir.

herzog.

Doch einmal bat

Mein Ange fie gesehen, eh ich fie Im Labyrinth der hast'gen Jagd verlor. Wer weiß, welch ferne Gegend fie durchstreift, Berdroffnen Muths, am Biel fich nicht ju finden, Wo, ihrem angebeteten Monarden fic, In ehrerbietiger Entfernung, anzunähern, Allein ihr jeht erlaubt ift, bis er fic Als Blute seines hochejahrten Stammes, Mit toniglicher huld zu grüßen, würdigt.

Adnig.

Welch einen Inlauf nach ben Felfenwanden? Welch einen Inlauf nach ben Felfenwanden? (Er wintt nach ber Scine.)

3 menter Auftrinte.

Die Borigen. Graf.

Barum verfammelt, fic bie Menge bart? :: : :

... Graf.

Die fühne Reiterinn ift, eben jest, Bon jener Felfenwand herabgestängt.

Bettog.

Gott !

Ronie.

Ift fie febr beschäbigt?

Graf.

Eilig hat

Man beinen Bunbargt, herr, babingerufen.

Derzog.

Bas gandr' ich? Ift fie todt, fo bleibt mir nichts, :: Bas mich im Leben langer balten kann.

# Dritter Auftritt.

Ronig. Graf.

· Konig. '-

Rennft bu ben Anlag ber Begebenheit?

Graf.

Bor meinen Angen bat fie fic greignet. Ein ftarfer Trupp von Reitern, welcher fic Durch Bufall von ber Jagb getreunt gefebn, Beführt von diefer Schonen, zeigte fic Auf jener Rhopen maldbemadener Sobe. Sie boren, feben unten in bem Thal Den Jagogebrauch vollendet, febn ben Birid Mle Beute liegen feiner tlaffenben'. Berfolger. Sonell gerftreuet fic bie Char, Und jeder fucht fich einzeln feinen Diad, Durch einen Unmeg. Sie allein beffint .... . 2 2582 1 91 Sich feinen Augenblid, und ubtbiget Ihr Dferd von Rlipp' ju Rlippe, grad berein. Des Frevels Glud betracten mir erftaunt; Denn ihr gelingt es eine Beile, bich Um untern fteilen Abhang gebu bem Oferbe Die letten, ichmalen Alippenftufen aus, Es fturat berunter, fie mit ibm. Go viel Rount' ich bemerfen, eb ber Drange Drang Sie mir verbentte. Dochitte berteilalb it . -il Tang Nach beinem Argte rufen: So erfcbient ich unn mi di Muf beinen Bint, ben Borfall ju berichten.

Ronig.

D! moge fie ihm bleiben! Rurchterlich Ift einer, ber nichts ju perlieren bat.

So hat ihm biefer Schreden bas Gebeimniß Muf einmal abgezwungen? bas er fonft, Mit fo viel Rlugbeit , ju verbergen ftrebte.

Ronia.

Er batte icon fich vollig mir vertraut.

Graf.

Die Lippen offnet ihm ber Furftinn Tob, Run gu betennen, mas, fur Sof und Stadt, Ein offenbar Geheimniß lange mar. Es ift ein eigner, grillenhafter Bug, Dag wir, burd Coweigen, bas Beidebene, gur uns und Andre, ju vernichten glauben. ..... Den batte.

Ronia.

D! lag bem Menfchen biefen eblen Stoly. Gar Bieles tann, gar Bieles muß gefchehn, Bas man mit Borten nicht befennen barf.

Graf. 7

Man bringt fie, furcht' ich, obne Leben bertom dall'an lant natauf eine I

Ronfa. Beld unerwartet, foredliges Greignis! : : : : 22atil ...

८०३ धोत्र दूर्य स्टेस्स्ट्रेस्स्य २०३३ Berghied nin ib .

# Bierter Anftritt.

Die Borigen. Engenie (aufgusammengestochtes) nen Mesten, für todt bereingetragen.) Hetzog. 28 unde argt. Sefalge.

> Hetzog Gum Wundarit.)

Benn beine Aunst nur irgend was vermag, Erfahrner Mann, dem unfers Königs Leben, Das unschähdere Sut, vertraut ist; laß Ihr helles Ange sich noch einmal diffnen, Das hoffnung mir in diesem Blick erscheine? Das, aus der Tiefe meines Jammers, ich Rux Angenblicke noch gerettet werde! Bermagst du dann nichts weiter, kannst du sic Aux wenige Minnten mir erhalten: So lasst mich eisen, vor ihr binzusterhen. Das ich im Augenblick des Todes noch Setrostet ruse: weine Tochter lebt!

Ronig.

Gutferne bich, mein Opeim! baf ich bier
Die Baterpflichten treulich abernehme.
Richts unversucht läfft biefen madre Mann.
Gemiffenhaft, als läg' ich felber bier,
Bird er um beine Tochter sich bemuben.

Derfor.

Sie regt fich!

Ronig.

If of wate?

Oraf.

Sie regt fich!

Sergog.

Starr

Blidt fie jum himmel, blidt verirrt umber. Sie lebt! fie lebt!

Konig Cein wenig surudtretend. Berdoppelt eure Sorge !

f , Bergog.

Sie lebt! fie lebt! Sie bat bem Tage wieder 3hr Ang' eröffnet. Ja! fie mirb nun balb Auch ihren Bater, ihre Freunde fennen. Richt so umber, mein liebes Kind, verschwende Die Blide fiannend, ungemiß; auf mich Auf beinen Bater wende fie zuerft. Erfenne mich, laß meine Stimme dir Juerft das Ohr berühren, da du uns, Aus jener stummen Nacht, zurückelehrst.

Eugenie .

(bis indes, nach und nach, ju fich, gefommen ift und fich, aufgerlichtet bat.)

Bas ift and une geworben ?

herzog.

Kenne mich

Mur erft! - Ertennft bu mich?

Eugenie.

Mein Baterl

Dergog.

34!

Dein Bater, ben, mit biefen holben Conen, Du aus ben Armen der Bergweiflung retteft.

Eugenie:

Ber bracht' une unter biefe Baume?

Herzog]

(bem ber Bundargt ein weiffes Tuch gegeben.)

Bleib

Selaffen, meine Lochter! Diefe Startung Rimm fie mit Rube, mit Bertrauen an!

Eugenie

(Sie nimmt bem Bater bas Luch ab, bas er ihr vorgehalten und vers birgt tor Geficht darin. Dann fieht fie fcnell auf, indem fie bas Luch vom Geficht nimmt.)

Da bin ich wieber! — Ja nun weiß ich Alles. Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mich Gerab zu reiten, grad herab. Berzeih! Nicht wahr, ich bin gestürzt? Bergibst du mir's? Für todt hob man mich aus! Mein guter Bater! Und wirst du die Berwegne lieben können, Die solche bittre Schmerzen der gebracht?

Herzog.

Bu wiffen glaubt' ich, welch ein edler Schat In dir, o Tochter, mir beschieden ist; Nun steigert mir gefürchteter Nerlust Des Glucks Empfindung in's Unendliche:

Kónig

(ber fich blober, im Grunde, mit bem Bunbargt und bem Grafen un: terhaften, ju bem Lepten.)

Entferne Jebermann! ich will fie fprechen.

# Fünfter Auftritt.

Ronig. Dergog. Eugente.

Konig

(nåber tretenb.)

Sat fic bie madre Reiteriun erholt? ... Sat fie fic nicht beschäbigt?

herzog.

Rein, mein Ronig.

Und was noch übrig ift von Schred und Beb, Rimmft bu, o herr, burch beinen milben Blid, Durch beiner Borte fanften Con hinweg!

Ronig.

Und wem gehort es an, bas liebe Rind?

Bergog

(nach einer Paufe.) -

Da du mich fragft, fo darf ich dir bekennen; Da du gebieteft, darf ich fie vor dich, Als meine Cochter, ftellen.

Konig.

Deine Cochter?

Eugenie.

Wohl muß ich fragen: ob ich mirflich benn, Aus jener töbtlichen Betaubung, mich In's Leben wieder aufgerafft? und ob, Was mir begegnet, nicht ein Eraumbild fep? Mein Bater nennt, vor feinem Könige, Dich seine Lochter. D, (Thin iche auch! Der Oheim eines Königes befennt Mich für sein Kind, so bin ich benn die Richte Des großen Königs. D! verzeihe mir Die Wajestät! wenn aus geheimnisvollem, Berborgnem Justaud ich, aus Licht auf einmal Hervorgerissen und geblendet, mich, Unsicher, schwantend, nicht zu fassen weiß. (Sie wirt fich ber bem König nieder.)

### Ronig.

Mag diese Stellung die Ergebenheit
In dein Geschick, von Jugend auf, bezeichnen!
Die Demuth, deren unbequeme Psicht
Du, deiner boberen Geburt bewusst,
Go manches Jahr, im Stillen, ausgestet.
Doch sep auch nun, wenn ich von meinen Füßen zu meinem Herzen dich heranf gehoben,

(er bebt sie auf und bruck sie an fich)

Wenn ich des Oheims heil'gen Baterluß Auf diefer Stirne foonen Raum gedrück, So fep dieß auch ein Zeichen, fep ein Siegel, Dich, die Bermandte hab' ich anerkannt; Und werde bald, was hier geheim geschaft, Bor meines Hofes Augen wiederholen.

Bergog.

So große Gaben fordert ungetheilten Und unbegränzten Dank des ganzen Lebens.

Eugenie.

Bon eblen Mäunern hab' ich viel gelernt, Auch manches lehrte mich mein eigen herg; Doch meinen König augureben, bin Ich, nicht entfernterwelfe, vorbereitet. Doch wenn ich icon das gang Gehorige Dir nicht zu sagen weiß, so möcht' ich doch Bor dir, o herr, nicht ungeschieft verstummen. Was fehlte dir ? was ware dir zu bringen? Die Kulle selber, die zu dir sich drängt, Fließt, nur für Andte, firdmend wieder fort. hier stehen Tausende dich zu beschüßen, hier wirten Tausende nach deinem Wint; Und wenn der Einzelne dir herz und Geist Und Arm und Leben, fröhlich, opfern wollte; In solcher großen Menge zählt er nicht, Er muß vor dir und vor sich selbst verschwinden.

## Ronig.

Benn bir bie Menge, gutes, ebles Rind, Bedeutend icheinen mag: fo tadl' ich's nicht; Sie ift bedeutend, mehr noch aber find's Die Benigen, geschaffen, biefer Menge, Durd Birten, Bilben, Berrichen, vorzuftebn. Berief biegn ben Ronig die Geburt, So find ibm feine nachften Anverwandten Geborne Rathe, bie, mit ihm vereint, Das Reich beschüben und begluden follten. D! trate bod, in biefe Regionen, Bum Rathe biefer boben Bachter, nie Bermummte Bwietracht, leifewirtend, ein. Dir, eble Richte, geb' ich einen Bater, Durch allgemalt'gen , toniglicen Spruch: Erbalte mir nun auch, gewinne mir, Des nabrermanbten Mannes Berg und Stimme! Sar viele Biberfacet hat ein Fürst, D! laß ihn jene Seite nicht verstärken!

herzog.

Mit welchem Bormurf franteft bu mein Berg!

Eugenie.

Bie unverständlich find mir diese Borte!

Ronig.

D! lerne fie nicht allzufrab verftebn! Die Pforten unfere foniglicen Saufes Eroffn' ich dir, mit eigner Sand; ich fubre Anf glatten Macmorboden bich binein. Doch ftaunft bu bich, noch ftaunft bu Alles an, Und in den innern Tiefen ahneft bu Rur ficre Burde, mit Bufriedenheit. Du wirft es andere finden! Ja, du bift In eine Beit gefommen, mo bein Ronig Dich nicht jum beitren, froben Refte ruft, Wenn er ben Tag, ber ihm bas Leben gab, In Rurgem fevern wird; boch foll ber Tag Um beinetwillen mir willfommen feyn; Dort werd' ich bich im offnen Rreife febn, Und Aller Augen werden auf bir haften. Die fconfte Bierbe gab bir bie Ratur; Und daß ber Somud ber Furftinn murbig fep, Die Sorge lag bem Batet, lag bem Ronig.

Eugenie.

Der freud'gen Ueberraschung lauter Schren, Bedeutender Geberde dringend Streben, Bermochten sie die Wonne zu bezeugen, Die bu bem Bergen, ichaffend, aufgeregt? Bu beinen gugen, herr, las mich verftummen. (Sie will inteen.)

> · Sonig · Git fie ab.)

Du follft nicht fnicen.

Eugenie.

Laß, o! laß mich hier Der völligsten Ergebung Gluck genießen.
Benn wir, in raschen, muthigen Momenten, Auf unsern Füßen stehen; strad und fühn, Als eigner Stühe, froh und selbst vertraun, Dann scheint uns Welt und himmel zu gehören. Doch was, in Augenblicken ber Entzückung, Die Kniee beugt, ist auch ein suß Gefühl. Und was wir unserm Vater, König, Gott, Bon Wonnebant, von ungemessner Liebe, Inm reinsten Opfer bringen möchten, brückt In dieser Stellung sich am Besten aus.

herzog (fnicet.)

Erneute Sulbigung geftatte mir.

Engenie.

Bu ewigen Bafallen nimm, uns an.

Konig.

Erhebt ench benn und ftellt euch neben mich, Ins Chor ber Ereuen, bie an meiner Seite Das Rechte, bas Beständige beschüßen.

D! Diefe Beit bat farchterliche Beiden. Das Riedre fdwillt, bas Sobe fentt fic nieder, Als tonnte Jeber nur am Dlag bes Anbern Befriedigung verworrner Bunfche finden, Mur'bann fich gludlich fublen, wenn nichts mehr Ru unterfdeiben mare, wenn wir Alle, Bon einem Strom vermifcht babingeriffen. 9m Ocean und unbemertt verloren. D! lafft uns widerfteben, lafft uns, tapfet, Bas uns und unfer Bolt erhalten fann, Mit boppelt neuvereinter Rraft erhalten! Lafft endlich uns ben alten Swift vergeffen, Der Große gegen Große reigt, von innen Das Schiff burchbohrt, bas, gegen augre Bellen Beidloffen tampfend, unt fic balten tann. Eugenie.

Welch frisch wohlthat'ger Glanz umleuchtet mich Und regt mich auf, anstatt mich zu verbleuben! Wie! Unser König achtet uns so sehr, Um zu gestehen daß er uns bedarf; Wir sind ihm nicht Verwandte nur, wir sind Ourch sein Vertraun zum höchsten Plat erhoben. Und wenn die Edlen seines Königreichs Um ihn sich drängen; seine Brust zu schalten, So fordert er uns auf zu größerm Dienst. Die herzen dem Regenten zu erhalten. If iedes Wohlgesinnten höchste Psicht; Deun wo er wantt, wantt das gemeine Wesen, Und wenn er fällt, mit ihm stürzt Alles hin. Die Jugend, sagt man, bilde sich zu viel Auf ihre Krast, auf ihmen Willen ein;

Doch biefer Bille, biefe Rraft, auf ewig, Bas fie vermogen, bir gehort es an.

herzog.

Des Rindes Buverficht, erhabner Surft, Beift bu ju fchaben, weißt bu verzeihen. Und wenn ber Bater, ber erfahrne Dann, Die Gabe diefes Tags, die nachfte hoffnung, In ihrem gangen Berthe, fühlt und magt; So bift bu feines vollen Dants gewiß.

Ronia.

Bir wollen bald einander wiederfebn, Un jenem geft, wo fic bie treuen Meinen Der Stunde freun, die mir bas Licht gegeben. Dich geb' ich, ebles Rind; an biefem Tage Der großen Belt, bem Sofe, beinem Bater Und mir. Um Ehrone glange bein Befchid. Doch bis babin verlang' ich von ench Bepben Berfdwiegenheit. Bas unter uns gefdehn, Erfahre Niemand. Miggunft lauert auf, Sonell regt fie Mog' auf Boge, Sturm auf Sturm: Das Kabrzeug treibt an jaben Ufern bin, Bo felbft ber Steurer nicht zu retten meig. Bebeimnis nur verburget unfre Thaten: Ein Borfas, mitgetheilt, ift nicht mehr bein; Der Bufall fpielt mit beinem Billen fcon; Selbst mer gebieten fann muß überrafchen. Ja, mit bem beften Billen leiften wir So wenig, weil und taufend Billen freuzen. D! mare mir, ju meinen reinen Bunichen, Auch volle Rraft auf furge Beit gegeben; Goethe's Berte. VII. Bb.

Bis an ben letten herb im Konigreich Empfande man bes Baters warme Sorge. Begnügte follten unter niedrem Dach, Begnügte follten im Palaste wohnen. Und hatt' ich einmal ihres Glück genossen, Entsagt' ich gern bem Throne, gern ber Belt.

# Sechister Auftritt.

Bergog. Engenie,

Eugenie.

Ol welch ein selig jubelvoller Tag!

Herzog.

D! modt' ich Tag' auf Lage fo erleben!

Engenie.

Bie gottlich hat ber Ronig uns begladt.

herzog.

Genieße rein fo ungehoffte Gaben.

Eugenie.

Er fceint nicht gludlich, ach! und fo ift gut.

herzog.

Die Gute felbft erregt oft Biberftand.

Engenie.

Ber ift fo bart fich ihm gu widerfegen ?

herzog.

Der Beil bes Gangen von ber Strenge hofft.

Eugenie.

Des Königs Mitte:follte Milbe zeugen.

Sergog.

Des Ronigs Milbe zengt Bermegenheit.

Eugenie.

Bie edel hat ihn bie Ratur gebilbet.

herzog.

Doch auf gu hoben Plat hinaufgestellt.

Eugenie.

Und ihn mit so viel Tugend ausgestattet.

Herzog.

Bur Sauslichteit, gum Megimente nicht, Eugenie.

Bom alten Selbenftamme grunt er auf.

herzog.

Die Rraft entgeht vielleicht bem fpaten Zweige. Engenie.

Die Schwäche ju vertreten find mir ba.

Herzog.

Sobald er unfre Starte nicht vertennt,

Eugenie

(nachdentlich.)

Mich leiten feine Reben gum Berbacht.

Sergog.

Bas finneft bu? Enthulle mir bein Berg.

Engenie

(nach einer Paufe.)

Auch bu bist unter benen bie er fürchtet.

Herzog.

Er farcte jene bie ju furchten finb.

Engenie.

Und follten ihm geheime Feinde broben ?

### herzog.

Ber bie Befahr verbeimlicht ift ein Seinb. Bo find wir bingerathen! Meine Cochten! Bie hat ber fonderbarfte Bufall uns Muf einmal meggeriffen nach bem Biel. Unvorbereitet reb' ich, übereilt Bermirr' ich bid, anstatt bid aufzutfüren. So muffte bir ber Jugend beitres Glud Benm erften Gintritt in bie Belt verschwinden. Du fonnteft nicht, in fußer Eruntenheit, Der blenbenden Befriedigung genießen. Das Biel erreichft bn: boch bes falfchen Rranges Berborgne Dornen ripen beine Sand. Geliebtes Rind! fo follt' es nicht gefchehn! Erft nach und nad, fo bofft' ich, murbeft bu Dich aus Beidrantung an bie Belt gewöhnen, Erft nach und nach den liebften Soffnungen Entfagen lernen, mandem holben Bunfd. Und nun auf einmal, wie ber jabe Sturg Dir porbedeutet, bift bu in ben Rreis Der Sorgen, ber Gefahr berabgefturat. Mißtrauen athmet man in biefer Luft, Der Reid verbest ein fieberhaftes Blut Und übergibt bem Rummer feine Rranfen. Mch! foll ich nun nicht mehr ins Patabies, Das bich umgab, am Abend wiedertebren. Bu beiner Unioulb beil'gem Borgefühl Dich, von ber Belt gebrangter Doffe, retten. Du wirft fortan, mit mir in's Res verftridt, Belahmt, permorren, bich und mich bedauern.

### Eugente.

Richt fo, mein Bater! Ronnt' ich fcon bishet Unthatig, abgefonbert, eingeschloffen, Ein findlich Richts, die reinfte Bonne bir, Schon, in des Dafepus Unbebeutenheit, Erholung, Eroft und Lebensluft gemabren: Wie foll die Lochter erft, in bein Gefdich Berflochten, im Gewebe beines Lebens, Mis beitrer, bunter gaben, funftig glangen! 3d nehme Theil an jeder edlen Chat, An ieder großen Sandlung, die den Bater Dem Ronig und bem Reiche werther macht. Mein frifder Ginn, die jugendliche Luft, Die mich belebt, fie theilen bir fic mit, Bericheuchen jene Erdume, bie ber Belt-, Unuberminblich ungeheure Laft Muf Gine Menidenbruft gerfnirfdenb malgen. Benn ich bir fonft, in truben Angenbliden. Dhnmadt'gen guten Billen, arme Liebe, Dir leere Canbelepen findlich bot; Run boff' ich, eingeweiht in beine Plane, Befannt mit beinen Bunichen, mir bas Rect Bollburt'ger Rinbicaft ruhmlich ju erwerben.

### Herzog.

Bas du ben biefem wicht'gen Schritt verlierft, Erscheint dir ohne Berth und ohne Burbe; Bas du erwartest ichageft du ju febr.

Eugenie.

Mit boderhabnen, hodbegludten Mannern

Gewalt'ges Anfebn, murb'gen Ginfuß theilen! Für eble Seelen reizenber Geminn!

herzog. .

Sewiß! Bergib, wenn du in dieser Stunde Mich schwächer findest, als dem Manne ziemt. Wir tauschten sonderbar die Pflichten um: Ich soll dich leiten und du leitest mich.

Eugenie.

Bohl benn! Mein Bater, tritt mit mir herauf, In diese Regionen, wo mir eben Die neue, heitre Sonne sich erhebt. In diesen muntern Stunden lächle nur, Benn ich den Inbegriff von meinen Sorgen Dir auch eröffne.

Sergog.

Sage, was es ist.

Eugente.

Der wichtigen Momente gibt's im Leben Gar manche, die mit Freude, die mit Erauer Des Menschen herz bestürmen. Menn der Mann Sein Teugeres, in solchem Fall, vergisst, Nachlässig oft sich vor die Menge stellt, So wünscht ein Beib noch Jedem zu gefallen, Durch ausgesuchte Eracht) vollommnen Schmud, Beneidenswerth vor Andern zu erscheinen. Da hab' ich oft gehört und oft bemerkt, Und nun empfind' ich, im bedeutendsten Momente meines Lebens, daß auch ich Der madchenhaften Schwachheit schuldig bin,

herzog.

Bas tannft bu munichen, bas bu nicht erlangft?

Eugenie.

Du bift geneigt, mir Alles ju gewähren, Ich weiß es. Doch der große Tag ist nah, Bu nah, um Alles wärdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stickerev und Spigen, Was von Juwelen mich umgeben soll, Wie kann's geschafft, wie kann's vollendet werden?

herzon.

Uns überrascht ein langst gewünschtes Slud; Doch vorbereitet können wir's empfangen. Was du bedarst ist Alles angeschafft, Und heute noch, verwahrt im edlen Schrein, Erhältst du Gaben, die du nicht erwartet. Doch leichte Prüfung leg' ich dir baben, Jum Borbild mancher künftig schweren, auf. hier ist der Schlissell den verwahre wohl; Bezähme deine Nengier! Dessu nicht, Eh ich dich wiedersehe, jenen Schaß. Bertraue Niemand, sep es wer es sep. Die Klugheit rath's, der König-selbst gebeut's.

Eugenie.

Dem Madchen finnft du harte Prufung aus; Doch will ich fie bestehn, ich schwor' es bir!

Herzog.

Mein eig'ner, mafter Sohn umlqueet ja Die stillen Bege, die ich dich gefahrt. Der Gater kleinen Theil, ben ich bisher Dir fouldig jugewandt, miggount er fcon. Erfahr' er, daß bu bober nun empor, Durch unsers Konigs Sunft, gehoben, balb In manchem Recht ibm gleich bich ftellen tounteft: Wie mufft' er muthen! Wurd' er tudisch nicht, Den schonen Schritt ju binbern, Alles thun?

Eugenie.

Laf und, im Stillen, jenen Lag erharren. Und wenn geschehn ift, was mich seine Schwester Bu nennen mich berechtigt, soll's an mir, Soll's an gefälligem Betragen, guten Worten, Nachgiebigkeit und Reigung nicht gebrechen. Er ist bein Sohn; und sollt' er nicht, nach bir, Bur Liebe, zur Bernunft gebildet sepn?

hetzog.

Ich traue dir ein jedes Bunder zu, Berrichte sie zu meines hauses Besten Und lebe wohl. Doch ach! indem ich scheibe, Befallt mich grausend jäher Furcht Gewalt. hier lagst du todt in meinen Armen! hier Bezwang mich der Berzweislung Tigertlaue. Ber nimmt das Bild vor meinen Augen weg! Dich hab' ich todt gesehn! So wirst du mir Un manchem Tag, in mancher Nacht erscheinen. Bar ich entfernt von dir, nicht stets besorgt? Run ist's nicht mehr ein kranker Grillentraum, Es ist ein wahres unauslöschlichs Bild: Eugenie, das Leben meines Lebens, Bleich, hingesunten, athemlos, entseelt.

Eugente.

Ernene nicht, mas bu entfernen follteft,

Laf biefen Sturg, laf biefe Nettung bir Als werthes Pfand etscheinen meines Gluds. Lebendig siehst du sie vor beinen Augen,

(indem fie ihn umarmt)

Und fühlft lebendig fie an beiner Bruft.
So las mich immer, immer wiederkehren?
Und vor dem glub'nden, liebevollen Leben Entweiche des verhaften Lodes Bild.

herzog.

Raun wohl ein Kind empfinden? wie den Bater Die Sorge möglichen Berluftes qualt.
Sesteh' ich's nur! Wie ofters hat mich schon Dein überfühner Muth, mit dem du dich, Als wie an's Pferd gewachen, voll Sesahl Der doppelten, centaurischen Gewalt, Durch Thal und Berg, durch Fluß und Graben schleuderst, Wie sich ein Bogel durch die Lüfte wirft, Ach! ofters mehr geängstigt als entzückt.
Daß doch gemäßigter bein Trieb fortam Der ritterlichen Uebung sich erfrene!
Engente.

Dem Ungemessen beugt sich die Gefahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr. D! fühle jest wie damals, da du mich, Ein kleines And, in ritterlicher Beise, Mit heitrer Kühnheit, froblich eingeweiht. Herzog.

3ch hatte damals Unrecht; foll mich num Ein langes Leben forgenvoll bestrafen l Und locket Uebung des Gefährlichen Nicht die Gefahr an uns heran ? Eugenfe.

Das Glud.

Und nicht die Sorge bandigt die Gefahr. Leb' wohl, mein Bater, folge deinem König, Und sen nun, auch um deiner Lochter willen, Sein reblicher Basall, sein treuer Freund. Leb wohl!

Sergog.

D! bleib! und fteb an biefem Plas Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie bu In's Leben wieder auffpraugft, wo mit Boune Du mein gerriffen Berg erfullend beilteft. Unfructbar bleibe diese Kreude nict! Bum em'gen Dentmal weih' ich biefen Ort. Sier foll ein Tempel aufstehn, ber Genefung, Der gludlichften, gewidmet. Rings umber Soll beine Sand ein Feenreich erfchaffen. Den milden Bald, bas ftruppige Gebuich Soll fanfter Gange Labprinth vertnupfen. Der ftille Kels wird gangbar, diefer Bach In reinen Spiegeln fällt er hier und bort, Der überraichte Banbrer fühlt fic bier In's Paradies verfest. Sier foll tein Sous, So lang' ich lebe, fallen, bier fein Bogel, . Bou feinem Zweig, tein Bild, in feinem Bufc Gefdredt, verwundet, bingefdmettert merben. Dier will ich ber, wenn mir ber Augen Licht, Benn mir ber Ruse Rraft gulest verfagt, Auf bich gelebut, wallfahrten; immer foll Des gleichen Dants Empfindung mich beleben. Run aber lebe mobi! Und wie? - Du weinft?

Engenfe.

D! wenn wein Bater angftlich furchten barf, Die Tochter zu verlieren, foll in mir Sich teine Sorge regen, ihn vielleicht — Wie kann ich's denken; fagen — ihn zu miffen. Berwaiste Bater sind beklagenswerth; Allein vermaiste Kinder find es mehr. Und ich, die Nermste, stunde ganz allein, Auf dieser weiten, fremden, wilden Welt Musselle von ihm, dem Einzigen, mich trennen.

Sergos.

Bie du mich ftartreft, geb' ich dir's gurud. Lag uns getroft, wie immer, vorwarts geben. Das Leben ift des Lebens Pfand; es ruht Nur auf fich felbst und muß fich felbst verbürgen. Drum lag uns eilig aus einander scheiben! Bon diesem allzuweichen Lebewohl Soll ein erfreulich Biedersehn uns heilen!

(Sie trennen fich fonell; aus ber Entfernung werfen fie fic, mit aus gebreiteten Armen, ein Lebewohl zu und geben ellig ab.)

# 3 wenter Aufzug.

Simmer Eugentens, im gethifden Styl.

### Erfter Auftritt.

Sofmeistertun. Secretait.

Secretair.

Bewien' ich, daß du mich, im Augenblick. Da ich erwünschte Nachricht bringe, fliehft? Bernimm nur erst, was ich zu sagen habel Hofmeisterinu.

Bohin es beutet, sthil ich nur zu sehr. D! las mein Ange vom bekannten Blick, Mein Ohr sich von bekannter Stimme wenden, Entstiehen las mich der Gewalt, die sonst Ourch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht. Secretair.

Wenn ich des Studes Fullhorn dir auf einmal, Rach langem Soffen, vor die Fuse schutte, Wenn sich die Morgenröthe jenes Lags, Der unfern Bund auf ewig grunden soll, Am Horizoute severlich erhebt; So scheinst du nun, verlegen, widerwillig. Den Antrag eines Brautigams zu fliehn.

Sofmelfitelfnn. 3 34 leinige. Du zeigft mir nur bie eine Geite Barg - 2 30.... 3990 00 aff Sie glangt und leuchtet; wie im Sonnenfcein . Dicher buit Die Welt erfreulich ballegt;"Abet binten bit er : an nan ? Drobt fcmarger Rachte Grand', ich abn' ibn fcon. De nig. 3. Secretair. ig i sografi 😁 i Co lag und erft bie icone Seite febu! Berlangft bu Wohnung, mitten in ber Stadt? Geraumig, beiter, trefflich ausgestattet, Bie man's für fich, fo wie fur Gafte municht; Sie ift bereit, ber nachfte Bintet finbet Und festlich dokt umgeben, wenne du dinfte 🥽 erderen 🕝 👵 .. Sebuft du im Frubling bich auf Seand, auch bott . ... Ift uns ein Saus; ein Garten une beftimmt, if benteil bie? Ein reiches Feld' Und mas Cefreuliches de Bustig ren An Balbung, Biffd, an Blefen, Bach und Seen, " ..... Sid Phantafie giffammenbrangen mag, 10 2 2 3 440. . . . . 

Hofnietfketfun.
In trube Bolten hallt fich jenes Bub,
So heiter du es mahlft, vor meinen Augen.
Nicht wunschenswerth, abscheulich naht sich mir
Der Gott der Welt im Ueberfing heran.
Bas für ein Opfer sodert er? Das Glud
Des holden Zöglings must' ich morden helfen!
Und was ein solch Verbrechen mir erward,
Ind was ein solch Verbrechen mir erward,

Bum Cheil, als allgemeines Gutten Woben in mellede a we-Noch manche Rente, gar bequem prergennts auf moffing, we

Durch Sparfamteit ein fichres Blud gu fteigern.

Rie hat fie's gnertannt und faum gefebn. Durch ihren Tob fahlt fich ber herzog fren, Entwirft geheime Plane, nahert fich Dem hofe wieder, und entiggt gulett Dem alten Groll, verfohnt fich mit bem Konig.: Und macht fich's jur Bedingung: biefes Kind Als Furstinn feines Stamms erflatt zu febn.

Sofmeifterinn. Und gonnt ihr biefer toftlichen Ratur Bom Furftenblute nicht bas Glud bes Rechts?

Gecretair. Beliebte, Theure! Gprichft bu boch fo leicht, Durd biefe: Mauern von ber Belt gefdieben, In flofterlichem Sinne von bem Werth Der Erbenguter. Blide nur binaus: Dort magt man beffer folden eblen Schat. Der Bater meibet ibn bem Sobn , ber Sobn ! .. Berechnet feines Baters Jahre, Bruber Entament ein ungewiffes Recht, auf Lob 6 Und Leben. Celbft der Geiftliche vergifft 3 30 Bobin er ftreben foll und ftrebt nach Goto. Berbachte man's bem Pringen, ber fich ftets ... Als einz'gen Sohn gefühlt, wenn er fich nun . Die Somefter nicht gefallen laffen will. Die, eingedrungen, ihm das Erbtheil schmalert. Man ftelle fich an feinen Plat und richte.

Sofmeisterinn. Und ift er nicht icon jest ein reicher Fürft? Und wird er's nicht burch seines Baters Tob Bum Uebermaß? Wie wat' ein Theil ber Guter So toftlich angelegt, wenn er bafür Die holbe Schwester zu gewinnen muffte.

Secretair.

Billfurlich handlen ist des Reichen Glud! Er widerspricht der Fordrung der Natur, Der Stimme des Gesehes, der Vernunft, Und spendet an den Zufall seine Gaben. Genug besigen hieße darben. Alles Bedurfte man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemeffne Guter wunschenswerth. hier dense nicht zu rathen, nicht zu milbern; Rannst du mit uns nicht wirten, gib uns auf.

Sofmeifterinn.

Und was benn wirten? Lange broht ihr ichan Bon fern bem Glud bes liebenswurd'gen Kindes. Bas habt ihr benn in eurem furchtbar'n Rath Beschloffen über sie? Berlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That gefelle.

Secretair.

Mit nichten! Soren tannst und soust du gleich, Was zu beginnen, was von dir zu fodern, Wir selbst genothigt sind. Eugenien Soust du entführen! Sie muß dergestalt Auf einmal aus der Welt verschwinden, daß Wir sie, getrost, als todt beweinen tonnen; Verborgen muß ihr kunftiges Geschick, Wie das Geschick der Todten, ewig bleiben.

Sofmeifterinn. Lebenbig weiht ihr fie bem Grabe, mich Bestimmt ihr, tudifch, jur Begleiterinn. Goethe's Bette. VII. Bb. Mich flost ihr mit hinab. 3ch foll mit ihr, Mit der Verrathnen, die Berratherinn, Der Lodten Schickfal, vor dem Lode, theilen.

Secretair.

Du fahrft fie bin und tehreft gleich gurad.

Sofmeifterinn.

Soll fie im Rlofter ihre Lage fchließen?

Secretair.

Im Rlofter nicht; wir mögen fold ein Pfand Der Gefflichfeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Wertzeug gegen uns gebrauchte.

Sofmeifterinn. So foll fie nach ben Infein? Sprich es aus.

Secretair.

Du mirft's vetuehmen! Jest bernh'ge bic. Sofmeifterinn.

Wie fann ich ruhen? Ber Gefahr und Roth, Die meinen Liebling, die mich felbft bedraut.

Secretair.

Dein Liebling fann and bruben gladlich fenn, Und bich erwarten bier Genug und Bonne.

Sofmeifterinn.

D, schmeichelt euch mit solcher hoffnung nicht. Bas hilft's, in mich zu fturmen? Jum Berbrechen Mich anzuloden, mich zu drangen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereitlen. Gebenkt nur nicht sie, als geduld'ges Opfer, Gefahrlos wegzuschleppen. Dieser Geift, Der muthvoll sie beseelt, ererbte Kraft,

Begleiten fie, wohin fie geht, zerreifen Das falfche Reb, womit ihr fie umgabt.

Secretair.

Sie festzuhalten, das gelinge dir! Wilft du mich überreden, daß ein Rind, Wisher im sansten Arm des Glück gewiegt. Im unverhofften Fall, Besonnenheit Und Kraft, Geschick und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Seist doch nicht zur Ehat, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So sehlt noch viel daß sie gemessen handle. Des Unersahrnen boher, freper Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweissung, Wenn sich die Noth ihm gegenüher hellt. Was wir gesonnen, schre du es aus, Klein wird das Uebel werden, groß bas Glück.

So gebt mir Beit zu prufen und zu mablen!

Gecretair.

Der Augenblict bes handelns brangt uns schon. Der herzog scheint gewiß, daß ihm ber Kduig, Um nächsten Fest, die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleiber und Juwelen stehn bereit, Im prächt'gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlässel wohl verwahrt Und ein Geheimniß zu verwahren glanbt; Wit aber wissen's wohl und sind gerüstet: Geschehen muß nun schnell das Ueberlegte. heut Abend hörst du mehr. Run sebe wohl.

### Sofmeifterinn.

Auf buftern Wegen wirkt ihr tudisch fort; und mahnet euren Bortheil flar zu seben. Sabt ihr benn jeder Uhnung euch verschloffen? Daß über Schuld und Unschuld, lichtverbreitend, Ein rettend, rachend Wesen gottlich schwebt.

#### Secretair.

Wer wagt ein Herrschendes zu lauguen, bas Sich vorbehalt, den Ausgang unfrer Thaten, Nach seinem einz'gen Willen, zu bestimmen. Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath Gesellen durfen? Wer Geset und Regel, Wornach es ordnend spricht, erkennen mögen? Berkand empfingen wir, uns mandig selbst, Im ird'schen Element, zurecht zu sinden, Und was uns nutt, ist unser höchstes Recht.

### hofmeifterinn.

Und so verläugnet ihr das Göttlichte, Wenn euch des herzens Winte michts bedeuten. Mich ruft es auf, die schreckliche Gefahr Vom holden Zögling frästig abzuwenden, Mich gegen dich und gegen Macht und List Beberzt zu waffnen. Kein Versprechen soll, Kein Drohn mich von der Stelle drängen. Hier, Zu ihrem heil gewidmet, steht ich sest.

### Secretair.

Di meine Gute! dies ihr heil vermagt Du gang allein zu schaffen, die Gefahr Bon ihr zu wenden magft du gang allein, Und zwar indem du uns gehorchk. Ergreife Sie schnell, die holde Tochter, führe fie, So weit du kannst, hinweg, verbirg sie fern Bor aller Menschen Anblick, benn — du schauderst, Du fahlst, was ich zu sagen habe. Sep's, Weil du mich drängest, endlich auch gesagt: Sie zu entfernen ist das Mildeste. Willt du zu diesem Plan nicht thätig wirken, Denkst du dich ihm geheim zu widerseben, Und wagtest du, was ich dir anvertraut, Aus guter Absicht irgend zu verrathen; So liegt sie todt in deinen Armen! Was Ichst beweinen werde, muß geschen.

# 3 weyter Auftritt,

Sofmeisterinn.

Die tune Drohung überrascht mich nicht! Schon lange seh' ich dieses Feuer glimmen, Mun schlägt es bald in lichte Flammen aus. Um dich zu retten, muß ich, liebes Rind, Dich deinem holden Morgentraum entreißen. Mur Eine Hoffnung lindert meinen Schmerz; Mlein fie schwindet, wie ich sie ergreise. Eugenie! wenn du entsagen könntest Dem hohen Gluck, das unermessich scheint, An bessen Schwelle dir Gefahr und Lod, Berbannung, als ein Milberes, begegnet. D! durft' ich dich erleuchten! durft' ich dir Berborgne Wintel bfinen, wo die Schaar

Berfcworener Berfolger, tudifc, laufct. Ach! fcweigen foll ich! Leife fann ich nur Dich ahnungsvoll ermahnen, wirft du wohl, Im Laumel beiner Freude, mich verstehen!

# Dritter Auftritt.

### Engenie. Sofmeifterinn.

#### Eugenie.

Sep mir gegrüßt! bu Freundinn meines herzens, An Mutter Statt Gelichte, fep gegrüßt.

Sofmeifterinn.

Mit Bonne brud' ich dich an biefes herz, Geliebtes Kind, und freue mich ber Freude, Die, reich aus Lebensfülle, dit erqufüt. Wie heiter glanzt bein Angel Welch Entzuden Umschwebet Mund und Bangel Welches Glud Orangt aus bewegtem Bufen fich hervor! Eugenie.

Ein großes Unheil hatte mich ergriffen, Bom Felfen fturgte Roß und Reiterinn. Sofmeifterinn.

O! Gott!

Eugenie.

Sep ruhig! Siehft du boch mich wieder, Gefund und hochbegludt, nach biefem Fall. Hofmeisterinn.

Und wie?

#### Eugenie.

On follft es horen, wie, fo fcon, Ans biefem Uebel, fic bas Glad entwickelt.

Sofmeifterinn.

Mo! aus bem Glud entwidelt oft fic Comers.

Engenie.

Sprich bofer Vorbedentung Wort nicht aus! Und schrede mich der Sorge nicht entgegen.

hofmeifterinn.

D! möchtest bu mir Alles gleich vertrauen!

Engenie.

Bor allen Menfchen bir zuerst. Mur jeht, Geliebte, laß mich nur. Ich muß, allein, In's eigene Gesähl mich finden lernen. Du weißt, wie boch mein Bater sich erfreut, Wenn, unerwartet, ihm ein klein Gedicht Entgegen kommt, wie mir's der Muse Gunk, Bep manchem Anlaß, willig schenken mag. Berlaß mich! Eben schwebt mir's heiter vor, Ich muß es haschen, sonft entschwindet's mir.

Sofmeifterinn.

Wann foll, wie fonft, vertrauter Stunden Reihe, Mit reichlichen Gesprächen, und erquiden? Wann difinen wir, zufriednen Mädchen gleich, Die ihren Schmud einander wiederholt. Bu zeigen kaum ermüden, unfres Herzens Geheimfte Fächer, uns bequem und herzlich, Des wechselesitzen Reichthums zu erfreuen?

Engenie.

Auch jene Stunden werben wiederlehren,

Bon beren fillem Glud man, mit Bertrauen, Sich bes Bertrau'ns erinnernd, gerne spricht. Doch heute lag, in voller Einsamkeit, Mich das Bedürfniß jener Lage finden.

### Bierter Auftritt.

Engenie, nachher Sofmeifterinn (außen.)

### Eugenie

(eine Brieftasche herverziehenb.)

Und nun geschwind zum Pergament, zum Sriffel! Ich hab' es ganz und eilig faff' ich's auf, Was ich bem Könige, zu jener Fever, Bep ber ich, neugeboren, durch sein Wort, In's Leben trete, berzlich widmen soll.

(Sie recitirt langfam und fcreibt.)

Welch Wonneteben wird hier ausgespendet!
Willst du, o herr der obern Regionen,
Des Neulings Unvermögen nicht verschonen?
Ich sinke hin, von Majestät geblendet.
Doch bald, getrost, ju dir hinauf gemendet,
Erfreut's mich, an dem Fuß der festen Ehronen,
Ein Sprößling deines Stamms, beglückt zu wohnen
Und all mein frühes hoffen ist vollendet.
So sieße denn der holde Born der Gnaden!
hier will die treue Brust so gern verweilen
Und an der Liebe Majestät sich sassen.

Mein Ganzes hangt an einem zarten Faben, Mir ift, als mufft' ich unaufhaltfam eilen, Das Leben, bas du gabft, fur bich zu laffen.

(Das Gefdriebene mit Gefälligfeit betrachtenb.)

So haft du lange nicht, bewegtes Herz, Dich in gemessen Worten ausgesprocen! Wie gludlich! ben Gefühlen unster Brust Für ew'ge Zeit ben Stempel aufzudrücken! Doch ist es wohl genug? Hier quillt es fort, hier quillt es auf! — Du nahest, großer Tag, Der uns den König gab und der nun mich Dem Könige, dem Bater, mich mir selbst, Zu ungemessner Wonne, geben foll. Dieß bobe Fest verberrliche mein Lied! Bestägelt drängt sich Phantasse voraus, Sie trägt mich vor den Thron und stellt mir vor, Sie gibt im Kreise mir —

Hofmeisterinn (außen.)
Eugeniel

Engenie.

Bas foll das?

Sofmeisterinn. Höre mich, und öffne gleicht

Eugenie.

Berhaffte Störung! Deffnen tann ich nicht. Hofmeifterinn.

Bom Bater Botichaft!

Eugente

Bie? vom Bater? Gleich!

Da muß ich öffnen.

Sofmeifterinn. Große Gaben icheint

Er bir ju foiden.

Eugenie,

Barte !

Sofmeifterinn. Sorft bu?

Engenie.

Barte!

Doch wo verberg' to biefes Blatt Au flar Spricht's jene hofinnng aus, die mich beglackt, hier ist nichts jum Berfcliefen! Und bep mir It's nirgend sicher, diese Kasche kaum; Denn meine Leute sind nicht alle treu. Gar manches hat man schon mir, als ich schlief, Durchblattert und entwendet. Das Geheimnis, Das größte, das ich je gebegt, wohin, Wohln perberg' ich's?

(inbem fe fic ber Geltenwand nabert)

Bobl! bier mar es ja,

Wo du, geheimer Wandschrant, meiner Kindheit Unschuldige Seheimnisse verbargft! Du, den mir kindisch allausspähende, Bon Neugier und von Müßiggang erzeugte, Nastlose Thatigleit entdeden half, Du, Jedem ein Seheimniß, öffne dich! (Sie druckt an einer unbemerkten Feder und eine Raine Thate fpringe

auf.)

Co wie to fenft verbotnes Budermert, Bu liftigem Genug, in bir verftedte, Wertran' ich heute meines Lebens Gine
Entzückt und sorglich dir, auf kurze Zeit.

(Sie legt das Pergamunt in den Schrant und drückt ihn pund
Die Lage schreiten vor und ahnungsvoller
Bewegen sich nun Frend' und Schmerz heran.

(Sie biffnet die Thüren).

.

## Thufter Auftrith

Engenie. Sofmeisterinu. Bediente , bie einen prächtigen Duptaften tragen.)

Henn ich bich ftorte, führ' ich gleich mit mir, Was mich gewiß entschuld'gen soll, herbep.

Eugenie. Bon meinem Bater ? biefer practige Schrein!

Auf melden Inhalt bentet folch Gefäß?
(gu ben Bebienten).

#### Bermeilt!

(Sie reicht ihnen einen Beutel bin.)

Zum Borfchmad eutes Botenlohus
Rehmt diese Aleinigkeit, bas Besser folgt.

(Bedente geben.)

Und ohne Brief und ohne Solafel! Steht Mir folch ein Schaft verborgen, in der Nahe? D Rengier! D Berlangen! Uhneft du, Bas diefe Gabe mir bebeuten tann?

Sofmeiftenicht, bu haft es felbft errathen.

Auf nachste Soheit bentet fie gewis. Den Schmud der Fürstentochter beingt man bir, Beil dich der König bald berufen wirb.

Eugenie. Wie tanuft bu bas vermuthen?

Sofmeifterinn. Beif ich's boch!

Gebeimniffe ber Großen find belaufct.

Eugenie.

Und wenn du's weißt, was soll ich bir's verbergen? Soll ich die Rengier dieß Geschent zu sehn Wor dir umsonst bezähmen! — hab' ich doch Den Schlüffel hier! — Der Vater zwar verbot's. Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht Unzeitig zu entdecken; doch dir ist Es schon entdeck. Du kannst nicht mehr erfahren, Als du schon weißt, und schweigst nun, mir zu Liebe. Was zandern wir? Komm laß uns diffnen! komm, Daß uns der Gaben hoher Glanz entzücke.

Sofmeifterinn. Salt ein! Sedente des Berbots! Ber weiß, Warum der Bergog weislich fo befohlen?

Engenie.

Mit Sinn befahl er, jum bestimmten 3wed; Der ist vereitelt; Alles weißt du schon. Du liebst mich, bist verschwiegen, zuverlässig. Lag uns das Zimmer schließen! bas Gebeime Lag uns sogleich, vertraulich, untersuchen.

(Gie follest ble Bimmerthure und eilt gegen ben Schrant.)."

Sofmeifterinn (fie abhattenb.)

Der prächt'gen Stoffe Sold und Farben Slanz, Der Perlen Milde, bet Juwelen Strahl Bleib' im Verborgneu! Ac! sie reizen bich, Zu jenem Abel, unwiderstehlich nuf.

Eugenie.

Bas fie bedeuten ift das Reizende.

(Sie öffnet den Schrant, an der Thure jelgen fich Spiegel.) Belch toftliches Gewand entwidelt fic, Indem ich's nur beruhte, meinem Blid. Und diefe Spiegel! fordern fie nicht gleich Das Madchen und ben Schmud vereint ju fcilbern.

Hofmeifterinn. Rreufa's toblides Gewand entfaltet, So fceint es mir, fich unter meiner hand.

Engente.

Bie schwebt ein solcher Trubssun dir um's haupt? Dent an beglückter Braute frobes Fest.

Komm! Reiche mir die Theile, nach und nach!

Das Unterfleid! Bie reich und sus durchstimmert
Sich rein des Silbers und der Farben Blip.

Hofmeisterinn (Indem sie Eugenien das Gewand umlegt.) Berbirgt sich je der Gnade Sonnenblick, Sogleich ermattet solch ein Wiederglanz.

Eugenie,

Ein treues herz verdient fic biefen Blid, Und, wenn er weichen wollte, zieht's ihn an. — Das Oberfleid, bas goldne, fchlage bruber, Die Schleppe glebe, weit verbreitet, nach. And biefem Gold ift, mit Gofchmad und Babl, Der Blumen Schmelz, metallisch, aufgebramt. Und tret' ich so nicht schon umgeben auf?

hofmeisterinn.

Doch wird von Kennern mehr bie Schönhelt felbft, In ihrer eignen Herrlichkeit, verehrt.

Eugenie.

Das einfach Schöne foll der Kenner schähen; Berziertes aber spricht der Menge zu. — Nun leihe mir der Perlen sanstes Licht, Auch der Juwelen lenchtende Gewalt.

Sofmeifterinn.

Doch beinem herzen, beinem Beift genügt Rur eigner, innrer Werth und nicht ber Schein.

Eugenie.

Der Schein, was ift er, bem bas Befen fehlt? Das Befen war' es, wenn es nicht erfchiene?

Sofmeifterinn.

Und haft bu nicht in biefen Mauern felbft Der Jugend ungetrubte Beit verlebt? Um Bufen beiner Liebenden, entjuct, Berborgner Wonne Seligteit erfahren?

Eugenie.

Gefaltet tann bie Anofpe fic genügen, Go lange fie bes Bintere Froft umgibt; Nun ichwillt, vom Frublingsbanche, Lebenetraft, In Bluten bricht fie auf, an Licht und Lufte.

hofmeisterinn.

Aus Mäßigteit entspringt ein reines Glud.

Engenie.

Wenn bu ein maßig Biel bir vorgestedt.

Softheifterinn.

Befdranttheit fucht fic ber Geniegenbe.

Engente.

Du überredest die Seschwickte nict.
D! daß sich dieser Saal erweiterte,
Zum Raum des Glanzes, wa der König thean!
Daß reicher Teppich unten, oben sich
Der goldnen Decke Wölbung breitete!
Daß bier im Kreise, vor der Majestät,
Demuthig stolz, die Großen, angelacht
Bon dieser Sonne, herrlich leuchteten!
Ich unter diesen Ausgezeichneten,
Am schönsten Fest die Ausgezeichnete.
D! laß mir dieser Wonne Vorgefühl,
Wenn aller Augen mich zum Ziel erlesen.

Hofmeisterinn. Zum Ziele der Bewundrung nicht allein, Zum Ziel des Reides und des Haffes mehr.

Engenie.

Der Reiber fieht eis Folie des Gluck, Der Saffer lehrt uns immer wehrhaft bleiben.

Hofmeisterinn. Demuthigung boschleicht die Stolzen oft.

Engenie.

34 fet' ihr Geistesgegenwart entgegen.

(Bum Schrante gewenbet.)

Rod haben wir nicht Uffes burchgefehn;

Nicht mich allein bebent' ich biefe Sage, Kar Andre hoff' ich manche Kostbarkeit.

> Sofmeifterium (ein Safichen hervornehmend.

Sier aufgeschrieben fteht es: "Bu Gefdenten."

Engenie.

So nimm, voraus, was dich vergnügen tann. Bon diesen Uhren, diesen Obsen. Wähle! — Nein! überlege noch! Vielleicht verbirgt Sich Wünschenswertheres im reichen Schrein.

Sofmeifterinn. D! fande fic ein traft'ger Calisman, Des traben Brubert Relaung ju gewinnen.

Engenie.

Den Bibermillen tilge, nach und nach, Des unbefangnen Bergen reines Birten.

Sofmeifterinn.

Doch die Parten , die feinen Groff bestärft, Auf ewig ftebt fie beinem Bunfch entgegen.

Eugenie.

Menn fie bisher mein Glad zu hindern fuchte, Eritt nun Entscheidung unaufhaltsam ein, Und in's Gefdehne fügt fich jedermann.

Sofmeifterinn.

Das mas bu hoffest noch ift's nicht gefdebu.

Engenie,

Doch als vollendet fann ich's wohl betrachten.
(Rach bem Schrant gefehrt.)

Bas liegt im langen Raftchen, oben au?

# Sofmeifterinn : (bie es herausnimmt.)

Die schönften Bander, frisch und nen gewählt —
Berstreue nicht, durch eitlen Flitterwesens
Neugierige Betrachtung, beinen Geist.
Ol war' es möglich, daß du meinem Wort —
Gehor verliebest; Einen Augenblick!
Aus stillem Kreise trittst du nun heraus,
In weite Raume, wo dich Sorgendrang,
Bielsach geknüpfte Nehe, Tod vielleicht,
Bon menchelmörderischer hand, erwartet.

#### Engenie.

Du fceinft mir frant! wie tonnte fonft mein Glud Dir furchterlich, als ein Gespenst erscheinen.
(In das Raficen blidenb.)

Bas feb' ich? Diefe Rolle! Sang gewiß Das Orbensband ber erften Kurftentochter! Anch biefes werb' ich tragen! Nur geschwind! Laß sehen, wie es kleibet? Es gehort Jum gangen Prunt; so sep auch bas versucht! (Das Band wird umgelegt.)

Nun fprich vom Tobe nur! Sprich von Gefahr! Bas gieret mehr ben Mann, als wenn er sich, Im heldenschmuck zu seinem Könige, Sich unter Seinesgleichen stellen kann; Was reigt das Auge mehr? als jenes Kleid, Das ktiegerische lange Reihen zeichnet; Und dieses Kleid und seine Karben sind Sie nicht ein Sinnbild ewiger Gefahr? Die Scherpe beutet Krieg, womit sich, stolz Goethe's Werter VII. Bb.

Auf feine Rraft, ein ebler Mann umgartet, O! meine Liebe! Was bebeutend schmadt, Es ist burchaus gefährlich. Las auch mir Das Muthgefühl, was mir begegnen kann, So prächtig ausgerüstet, zu erwarten. Unwiberruflich, Freundinn, bleibt mein Glad.

> Sofmeiftertnu (ben' Geite.)

Das Schidfal, bas bich trifft, unwiderruflic.

# Dritter Aufzug.

ា ្រាំ សុទ្ធត្រូវពីកា ស្នេ បានដ្

<u>, y di maaraa maa aa .</u>

Borgimmer bes Bergogs, prachtig, mobern.

# Erfter Anftrifft. West mit

# Gecretair. Beltgeifliper.,

#### Gecretair.

Eritt still berein in biefe Wobtenkille!
Wie ausgestorben siedest du Bas haus.
Der herzog schläft, und alle Diener stehenhalt wieden.
Bon feinem Schmerz durchdrungen, kumm gebengt.
Er schläft! Ich segnet' ihn, all ich ihn fah, wieden bewustlos, auf dem Pfahle rubig athmen.
Das Uebermaß der Schmerzen löste sich wird In der Natur balsam'schen Wohlthat auf.
Den Augenblick befürcht ich, ber ihn weckt; der Guch wird ein jammervoller Mann erscheinen.

Beltgeiftlicher.

Darauf bin ich Berettet, zweifelt nicht.

Secretair.

Bor wenig Stunden tam die Nachricht an, Eugenie fep tobt! Bom Pferd gefturgt! An Eurem Orte fep fie bepgefest, Als an dem nachften Plat, wohin man fie Ans jenem Felfenbidicht bringen tonnen, Bo fie, verwegen, fic ben Cob erficent.

Beltgeiflider.

Nab fie indeffen ift foon weit entfernt? Secretait.

Mit rafder Gile wird fie weggeführt.

Beltgeiflider.

Und wem vertraut ihr fold ein fewer Sefdaft Secretair.

Dem fingen Befbe, bas uns angehirt. Beltgeiftlider.

In welche Gegend habt ihr fie gefdidt?

Gecretair.

Bu biefes Reiches lettem hafemlet.

Bon borten foff fie in bas fernftg Rand?

Secretair.

Sie führt ein ganf'ger Bind fogleich bavon. Beltg eiflicher.

And hier, auf ewig, gelte fie fur tobt! Gecretair.

Auf beiner Fabel Bortrag tommt es an. Beltgeiftlicher.

Der Irrihum foll im erften Angenblick, Auf alle fanft'ge Beit, gewaltig wirten. An ihrer Gruft, an ihrer Leiche foll Die Phantafie erstarren. Laufenbfach Berreif' ich das geliebte Bild und grabe Dem Sinne des entsesten Sorenden, Mit Fenergagen, biefes Unglad ein. Sie ift babin fur Alle, fie verschwindet In's Richts ber Afche. Jeber tehret, fonell, Den Blid jum Leben und vergifft, im Taumet' Der treibenden Begierden, daß anch fie

Secretair.

Du trittft mit vieler Rubnbeit an's Gefcaft; Beforge bu teine Rene hinten nach?

Beltgeiftlicher.

Beld eine Frage thuft bu? Bir find feft!

Secretair.

Ein innres Unbehagen fügt fic oft, Auch wider unfern Billen, an die Chat.

Beltgeiftlicher.

Bas bor' ich? bu bedentlich? ober willft Du mich nur prufen, ob es euch gelang Mich, euern Schüler, vollig auszubilben. im

Secretair.

Das Bichtige bedentt man nie genug.

Beltgeiftlicher.

Bedente man eh' noch die That beginnt. Secretair.

Auch in der That ift Raum für Ueberlegung. Weltgeiftlicher.

Für mich ist nichts zu überlegen mehr! Da mar' es Beit gewesen, als ich noch Im Paradies beschränkter Freuden weilte, Als, von des Gartens engem Hag umschlossen, Ich selbstgesch'te Baume selber pfropfte, Aus wenig Beeten meinen Life versornte,

Secretair. Bir brachten bir fo manche Freude gu.

Weltgeistlicher.
Und dranget mir so mand Bedürsnis auf.
Nun war ich arm, als ich die Reichen kannte;
Nun war ich forgenvoll, denn mir gedrach's;
Nun hatt' ich Noth, ich brauchte fremde Hilfe.
Ihr wart mir bulfreich, theuer duß' ich das.
Ihr nahmt mich zum Genossen eures Gluck,
Mich zum Gesellen eurer Thaten auf.
Sum Stlaven, sollt' ich sagen, dingtet ihr
Den sonst so freven, jeht bedrängten Mann.
Ihr lohnt ihm zwar, doch immer noch versagt
Ihr ihm den Lohn, den er verlangen darf.

Secretair. Bertraue, daß wir dich in lucher Beit, Mit Gutern, Chron, Pfründen aberhaufen. Beltgeiftlicher.

Das ift es nicht, was ich erwarten muß.

Secretair.

Und welche neue Fordrung bilbeft bu?

Beltgeiftlicher.

Als ein gefühllos Wertzeug braucht ihr mich Auch diesmal wieder. Diefes holde Rind Berstoft ihr aus dem Areise der Lebend'gen; Ich soll die That beschönen, sie bedeuen, Und ihr beschließt, begeht sie ohne mich. Bon nun an fordr' ich mit im Rath zu sigen, Wo Schreckliches beschloffen wird, wo jeder Auf seinen Sinn, auf seine Araste stolz Jum unvermeiblich Ungeheuren stimmt.

Secretair.

Das du auch diesmal bich mit uns verbunden, . Erwirbt auf's Neue dir ein großes Necht. Gar manch Geheimniß wirst du bald vernehmen, Dahin gedulbe dich und ser gefasst.

Beltgeiftlicher.

3ch bin's und bin noch weiter als ihr bentt; In eure Plane icaut' ich langft hinein. Der nur verdient geheimnigvolle Weihe, Der ihr, burch Ahnung, borgugreifen weiß.

Secretair.

Bas ahnest bu? was weißt bu?

Beltgeiftlicher.

Lag uns bas

Auf ein Gefprach ber Mitternacht verfparen. D! biefes Mabdene trauriges Gefcid Berschwindet, wie ein Bach im Ocean, Benn ich bedenke, wie, verborgen, ihr Zu mächtiger Partevgewalt ench bebt Und, an die Stelle der gebietenden, Mit frecher List eine deinzubrängen hofft. Nicht ihr allein; denn Andre streben auch, Euch widerstrebend, nach demselben Zweck. So untergrabt ihr Vaterland und Ehron; Ber soll sich retten, wenn das Ganze stürzt?

36 fore tommen! Eritt hier an bie Geite! 36 fuhre dich ju rechter Beit herein.

# 3 weyter Auftritt. Herzog. Secretair.

herzog.

Unfel'ges Licht! bu rufft mich auf jum Leben, Mich jum Bemuftfenn biefer Belt jurad Und meiner felbft. Bie obe, hohl und leer Liegt Alles vor mir da, und ansgebrannt, Ein großer Schutt, die Statte meines Glads.

Secretair.

Wenn jeder von ben Deinen, die um bich In dieser Stunde leiben, einen Theil Bon beinen Schmerzen übertragen tonnte; On fühlteft dich erleichtert und gestärft.

Dergog.

Der Somer; um Liebe, wie die Liebe, bleibt

ı,

Untheilbar und nuendlich. Fahl' ich boch, Beld ungeheures Unglad ben betrifft, Der seines Tags gewohntes Gut vermift. Warum o! last ihr die bekannten Wände, Mit Karb' und Gold, mir noch entgegen scheinen, Die mich an Gestern, mich an Chegestern, An jenen Bustand meines vollen Glads Mich kalt erinnern. O! warum verhaltet Ihr nicht Gemach und Saal mit schwarzem Krepp! Daß, sinster wie mein Junres, auch von Angen, Ein ewig nächt'ger Schatten mich umfange.

#### Secretar.

D! Mochte boch bas Biele, bas bir bleibt, Rach bem Berluft, als Etwas bir ericheinen.

#### herzog.

Ein geifiverlassner, förperlicher Traum!
Sie war die Seele dieses ganzen Hauses.
Wie schwebte, bepm Erwachen, sonst das Bilb
Des holden Kindes dringend mir entgegen.
Hier fand ich oft ein Blatt von ihrer Hand,
Ein geistreich, herzlich Blatt, zum Morgengruß.

#### Secretair.

Bie brudte nicht ber Bunfc bich ju ergegen Sich, bichtrift, oft in fruben Reimen aus.

#### Serzog.

Die hoffnung fie zu sehen gab den Stunden Des muhevollen Lags den einzigen Reiz.

#### Secretair.

Bie oft bep hindernis und Bogrung bat

Man ungebuldig, wie nach der Geliebten. Den rafchen Jungling, bich nach ihr gefebn.

herjog.

Bergleiche boch die jugendliche Glut, Die felbstischen Besit verzehrend bascht, Richt dem Gesühl des Baters, der entzüdt, In beil'gem Anschaun stille hingegeben, Sich an Entwicklung wunderbarer Ardste, Sich an der Bilbung Riesenschritten steut. Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart; Doch Zukunft ist des Baters Eigenthum. Dort liegen seiner hoffnung weite Felder, Dort seiner Saaten keimender Gewuß.

Gecretair.

D Jammer! biefe grangenlofe Bonne, Dieg emig frifche Glud verlorft bu nun.

Herzog.

Berlor ich's? War es boch im Augenblick'
Bor meiner Seele noch im vollen Glanz.
Ja, ich verlor's! du rufft's, Unglücklicher,
Die obe Stunde ruft mir's wieder zu.
Ja, ich verlor's! So strömt ihr Klagen denn!
Berstöre Jammer diesen sesten Bau,
Den ein zu gunstig Alter noch verschont.
Berbast sep mir das Bleibende, verhast
Was mir in seiner Dauer Stolz erscheint;
Erwünscht was sließt und schwantt. Ihr Fluren schwellt,
Berreißt die Dämme, wandelt Land in See.
Eröffne deine Schlünde, wildes Meer!
Berschlinge Schiff und Mann und Schäße! Weit

Berbreitet end, ihr kriegerischen Reihen, Und hauft, auf blut'gen Fluren; Tod auf Tod. Entzünde Strahl des himmels dich im Leeren Und triff der tühnen Thurme sichres Haupt. Bertrummt', entzünde sie und geißle weit, Im Stadtgedräng, der Flamme Buth umber, Daß ich, von allem Jammer rings umfangen, Dem Schicklal mich ergebe, das mich traf!

Secretair.

Das ungeheuer Unerwartete Bedrangt bich furchterlich , erhabner Mann.

hetzog.

Bohl-unerwartet tam's, nicht ungewarnt. In meinen Armen ließ ein guter Geift Sie von den Robten wieder auferstehn, Und zeigte mir, gelind, vorübereilend, Ein Schredliches, nun ewig Bleibendes. Da follt' ich strafen die Berwegenheit, Dem Uebermuth mich, scheltend, widersehen. Berbieten jene Naserep, die sich Unsterblich, unverwundbar wähnend, blind, Wetteisernd mit dem Bogel, sich durch Bald Und Fluß und Sträuche von dem Felsen stürzt,

Secretair.

Bas oft und gludlich unfre Besten thun, Bie follt' es dir des Ungluds Ahnung bringen?

herzog.

Die Ahnung biefer Leiben fühlt' ich wohl, Als ich zum lettenmal — Jum lettenmall Du fprichft es aus das fürchterliche Wort, Mit ungehenret Schnelligfeit, jun 3wed Den alten, vielgeliebten Mann zu febn. Ein einziger Reitfnecht nur war im Geheimnis, Er unterlegt' ihr jedesmal bas Pferd, Bie wir vermuthen; benn auch er ift fort. Der arme Menfch und jene Frau verloren, Aus Furcht vor dir, sich in die weite Belt.

Bergog.

Die Stadliden! bie noch zu furchten haben; Bep benen fich ber Schmerz, um ihres herrn Berlornes heil, in leicht verwundene, In leicht gehobne Bangigfeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum laß mich Alles wiffen; zeige Dir Den fleinsten Umftand an, ich bin gefafft;

# Dritter, Auftritt.

herzog. Secretair: Weltgeiftlicher.

## Secretair.

Auf diesen Augenblid, verehrter Furft, Sab'ich hier einen Mann gurückgehalten, Der, auch gebeugt, vor deinem Blid erscheint. Es ist der Geistliche, der, aus der hand Des Todes, deine Tochter aufgenommen, Und sie, da keiner hulse Trost fich zeigte, Mit liebevoller Sorgfalt bepgesest.

# Bierter Auftritt.

# herzog. Weltgeistlicher.

Beltgeiftlicher.

Den Wunsch vor beinem Antlip zu erscheinen, Erhabner Fürst, wie lebhaft begt' ich ibn! Nun wird er mir gewährt, im Augenblick, Der bich und mich in tiefen Jummer senkt.

herzog.

Auch fo willommen! unwillfommner Bote. Du haft fie noch gesehn, ben letten Blick, Den sehnscheben, dir in's herz gefasst, Das lette Bort bedächtig aufgenommen, Dem letten Seufzer Mitgefühl erwiedert. D! sage: sprach sie noch? Was sprach sie aus? Sedachte sie des Baters? Bringst du mir, Bon ihrem Mund, ein herzlich Lebewohl?

Beltgeiftlicher.

Willommen icheint ein unwilfommuer Bote, Go lang' er ichweigt und noch ber hoffnung Raum, Der Laufdung Naum in unferm herzen gibt. Der ausgesprochne Jammer ift verhafft.

Herzog.

Was zauderst du? Was tann ich mehr erfahren? Sie ist dahin! Und diesen Augenblick Ist über ihrem Sarge Anh und Stille. Was sie auch litt, es ist für sie vorben, Jur mich beginnt es; aber rede nur!

Beltgeiftlicher.

Ein allgemeines Uebel ift ber Tob.

So bente bir bas Schickfal beiner Tobten, Und finster wie bes Grabes Racht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt. Richt Jeden leitet ein gelinder Sang, Unmerklich, in das stille Reich der Schatten. Sewaltsam schwerzlich reißt Zerstörung oft, Durch Höllenqualen, in die Ruhe hin.

Sergog.

So bat fie viel gelitten?

Beltgeiftlicher.
Biel, nicht lange.

herzog.

Es war ein Angenblid, in dem fie litt, Ein Angenblid, wo fie um halfe rief. Und ich? Wo war ich da? Welch ein Seschäft, Welch ein Vergnügen hatte mich gefesselt? Berkündigte mir nichts das Schreckliche, Das mir das Leben von einander riß. Ich horte nicht den Schrep, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Nettung traf. Der Ahnung heiliges, fernes Mitgefühl Ist nur ein Mahrchen. Sinnlich und verstockt, In's Gegenwartige verschlossen, fühlt Der Mensch das nachste Wohl, das nachste Weh, Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

Beltgeiftlicher. So viel auch Borte gelten, fuhl' ich boch Wie weuig fie jum Trofte wirten tonnen.

Bergog.

Das Bort verwundet leichter als es beilt.

Und ewig wiederholend strebt vergebens Berlornes Glad ber Aummer herzustellen. So war benn teine Sulfe, teine Aunst Bermögend sie in's Leben aufzurufen? Was bast du, sage mir, begonnen? Was Bu ihrem heil versucht? Du hast gewiß Richts unbedacht gelassen.

Beltgeiftlicher. Leider mar Richts gu bebeuten mehr, als ich fie fanb.

Serzog. Und foll ich ihres Lebens holbe Kraft, Auf ewig, miffen. Laf mich meinen Schmerz, Durch meinen Schmerz, betrügen, diese Reste Berewigen. D! tomm, wo liegen sie?

Weltgeiftlicher.
In murdiger Rapelle fieht ihr Sarg
Allein verwahrt. Ich febe, vom Altar, Durche Gitter, jedesmal die Statte, will Fur fie, fo lang' ich lebe, betend fieben.

Herzog.
D! tomm und führe mich dahin! Begleiten Soll uns der Aerzte vielerfahrenster.
Laß uns den schonen Körper der Berwesung Entreißen. Laß mit edlen Specerepen Das unschähdere Bild zusammen halten? Ja! die Atomen alle, die sich einst Jur töstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht in's Element zurück.
Soewe's Werfe. VII. Bb.

Beltgeiftlider.

Bas darf ich fagen? Muß ich dir betennent. Du kannst nicht hin! Ach! das zerstörte Bild! Kein Fremder sah' es ohne Jammer an! Und vor die Augen eines Baters — Rein, Berhut' es Gott! du darfst fie nicht erblicken.

Sergog.

Beld neuer Qualenframpf bedrohet mich! Beltgeiftlicher.

D! las mich schweigen, bas nicht meine Borte Auch die Erinnrung der Berlornen schänden. Las mich verhehlen, wie sie durche Sebusch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Berrissen und zerschmettert und zerbrochen, Undenntlich, mir im Arm, zur Erde hing. Da segnet' ich, von Thranen übersließend, Der Stunde Heil, in der ich, seperlich, Dem holden Baternamen einst entsagt.

herzog.

Du bist nicht Nater! Bist ber selbstischen Berftodten, ber Bertehrten einer, die Ihr abgeschloffnes Wesen unfruchtbar Berzweiseln lässt. Entferne dich! Verhasst Erscheinet mir dein Anblick.

Beltgeistlicher.

Fühlt' ich's boch!

Wer tann bem Boten folder Roth verzeihn?

herzog.

Bergib und bleib. Gin foon entworfnes Bilb,

Das, wunderbar, dich felbst jum zweitenmal, Bor deinen Augen zu erschaffen ftrebt, Sast du, entzuckt, es jemals angestaunt? D! hattest du's! du hattest diese Form, Die sich zu meinem Glud, zur Lust der Welt, In tausendfalt'gen Jugen, auferbaut, Mir grausam nicht zerstümmelt, mir die Wonne Der traurigen Erinnrung nicht vertummert.

Beltgeiftlicher.

Bas follt' ich thun? dich zu dem Sarge führen, Den taufend fremde Thranen ichon benett, Als ich das moriche, schlotternde Gebein Zu ruhiger Berwefung eingeweiht.

herzog.

Soweig, Unempfindlicher! du mehrest nur Den herben Schmerz, den du zu lindern dentst. D! Wehe! daß die Elemente nun, Bon teinem Geist der Ordnung mehr beherrscht, Im leisen Kampf das Götterbild zerstören. Wenn über werdend Wachsendem, vorher, Der Batersinn mit Wonne brutend schwebte; So stock, so kehrt in Moder, nach und nach, Bor der Berzweissung Blick, die Lust des Lebens.

Beltgeiftlicher. Bas Luft und Licht Zerftorliches erbaut,

Bewahret lange bas verschloffne Grab.

Sergog.

Dl weiser Brauch ber Alten, das Bolltommne, Das ernst und langsam die Natur gefnüpft, Des Menschenbilds erhabne Würde, gleich Benn sich ber Seift, ber wirtenbe, getrenut,
Onrch reiner Flammen Thatigkeit zu lofen,
Und wenn die Glut mit tausend Sipfein sich
Jum himmel hob, und zwischen Dampf und Bolten
Des Ablers Kittig, bentend, fich bewegte;
Da trochete die Thrane, freper Blick
Der hinterlassnen stieg bem neuen Gott
In des Olymps verklarte Raume nach.
O! sammle mir, in köstliches Gefaß,
Der Asch, der Gebeine trüben Rest,
Daß die vergebens ausgestreckten Arme
Nur etwas fassen, daß ich dieser Brust,
Die sehnsucktsvoll sich in das Leere drängt,
Den schmerzlichsten Besis entgegendrücke.

Weltgeistlicher. Die Trauer wird durch Trauren immer herber.

Herzog. Durch Erauren wird die Eraner jum Genuß. D! daß ich boch geschwundner Afche Reft,

D! daß ich boch geschwundner Asche Reft, Im kleinen hause, wandernd, immer weiter, Bis zu bem Ort, wo ich zulest sie sah, Als Bußender, mit kurzen Schritten trügel Dort lag sie todt in meinen Armen, dort Sah ich, getäuscht, sie in das Leben kehren. Ich glaubte sie zu fassen, sie zu halten, und nun ist sie auf ewig mir entrückt. Dort aber will ich meinen Schmerz verew'gen. Ein Denkmal der Senesung hab' ich dort, In meines Traums Entzuckungen, gelobt — Schon sühret klug des Gartenmeisters hand

Durd Buid und Kels bescheibne Bege ber, Soon wird der, Plat gerundet, wo mein Ronig, · Mls Obeim, fie au feine Bruft gefchloffen, Und Chenmas und Ordnung will den Raum Berberrlichen, ber mich fo boch begludt. Doch jede Sand foll fevern! Salb vollbracht Soll biefer Plan, wie mein Gefdid erftagren! Das Dentmal nur, ein Dentmal will ich ftiften. Bon rauben Steinen, orbnungelos, getharmt. Dort bin ju mallen, ftille ju verweilen, Bis ich vom Leben felbft genefe. D! lafft mich bort, perfteint, am Steine rubn! Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Aus diefer Bufte Trauerfis verfdwindet. Dag fich umber ber freve Dlas berafen! Dag fic der Zweig bem Zweige mild verflechten, Der Birte bangenb Saar ben Boben ichlagen, Der junge Buid jum Baume fic erheben, Mit Moos der glatte Stamm fich übergfebn; 3d fuble feine Beit; benn fie ift bin, An deren Bachsthum ich bie Jahre maß. Beltgeiftlider.

Den vielbewegten Reiz ber Welt zu meiben, Das Einerley ber Einsamteit zu wählen, Wird sich's ber Mann erlanden? der sich oft Bohlthätiger Zerstreuung übergab, Benn Unerträgliches, mit Felsenlust Herbey sich wälzend, ihn bedrohend schlich. Hinaus! Mit Zügesschnelle durch das Land, Durch fremde Reiche, daß vor deinem Sinn Der Erde Bilder heilend sich bewegen, Herzog.

Bas hab' ich in der Welt zu suden, wenn Ich fie nicht wiedersinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blide war.
Soll Fluß und hügel, Thal und Wald und Fels, Worüber meinen Augen gehn? und nur Mir das Bedürfniß weden, jenes Bild, Das einzige geliebte, zu erhaschen.
Bom hohen Berg hinab, in's weite Meer, Was soll für mich ein Reichthum der Natur, Der an Verlust und Armuth mich erinnert.

Beltgeistlicher.

Und neue Guter eignest bu bir an!

herzog.

Nur'durch der Jugend frisches Auge mag Das langst bekannte neubelebt uns rubren, Benn das Erstaunen, das wir langst verschmäht, Bon Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hofft' ich ihr des Reichs bebaute Flachen, Der Wälder Tiefen, der Sewässer Flut, Bis an das offne Meer, zu zeigen, dort Mich ihres trunknen Blick in's Unbegränzte, Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

Beltgeiftlicher.

Wenn bu, erhabner Fürft, bes großen Lebens Begludte Cage der Beschanung nicht Bu widmen trachteteft, wenn Thatigfeit Furs Bohl ungabliger, am Ehrone dir, Bum Borzug der Geburt, den herrlichern Des allgemeinen, eblen Wirtens gab;

So ruf' ich bich, im Ramen Aller, auf: Ermanne bich! und laß die truben Stunden, Die beinen Horizont umziehn, für Andre, Durch Troft und Rath und Halfe, laß für bich Auch biese Stunden so zum Feste werden.

herzog.

Bie schaal und abgeschmackt ist solch ein Leben, Benn alles Regen, alles Treiben siets Zu neuem Regen, neuem Tresben führt Und kein geliebter Zweck euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr und so besaß Und so erwarb ich mit Bergnügen, ihr Ein kleines Reich anmuth'gen Glücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Behülstich, wach, zu Nath und That bequem. Den Bater lieben sie! so sagt' ich mir, Dem Nater danken sie's, und werden auch Die Tochter einst, als werthe Freundinn grüßen.

Beltgeiftlicher.

Bu fußen Sorgen bleibt nun teine Zeit!
Sanz andre fordern dich, erhabner Mann!
Darf ich's erwähnen? Ich der unterfte
Bon beinen Dienern? Jeder ernste Blick,
In diesen truben Tagen, ist auf dich,
Auf deinen Werth, auf deine Kraft gerichtet.

herzog.

Der Gladliche nur fühlt fic Werth und Rraft. Weltgeiftlicher.

So tiefer Somerzen heiße Qual verbürgt Dem Angenblick unendlichen Gehalt; Mit ungeheurer Schnelligfeit, jum 3wed Den alten, vielgeliebten Mann zu fehn. Gin einz'ger Reitfnecht nur war im Geheimnis, Er unterlegt' ihr jedesmal bas Pferd, Bie wir vermuthen; benn auch er ift fort. Der arme Menfch und jene Frau verloren, Aus Furcht vor dir, sich in die weite Belt.

Die Gladlicen! die noch zu fürchten haben; Bep denen fich der Schmerz, um ihres herrn Berlornes heil, in leicht verwundene, In leicht gehobne Bangigkeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum laß mich Alles wiffen; zeige mir

Den fleinften Umftanb an, ich bin gefaffte

# Dritter, Auftritt.

herzog. Secretair: Weltgeiftlicher,

## Secretair.

Auf diesen Augenblick, verehrter Furst, Hab' ich hier einen Mann gurückgehalten, Der, auch gebeugt, vor deinem Blick erscheint. Es ist der Geistliche, der, aus der Hand Des Lodes, deine Lochter aufgenommen, Und sie, da keiner Hulse Erost fich zeigte, Mit liebevoller Sorgfalt bevgesetzt. Vierter Auftritt. Herzog. Weltgeistlicher.

Beltgeiftlicher.

Den Bunfch vor beinem Antlig gu erscheinen, Erhabner gurft, wie lebhaft begt' ich ibn! Nun wird er mir gewährt, im Augenblick, Der bich und mich in tiefen Jummer fenkt.

herzog.

Auch fo willfommen! unwillfommner Bote. Du haft fie noch gesehn, ben letten Blick, Den sehnstuchtsvollen, dir in's herz gefasst, Das lette Bort bedächtig aufgenommen, Dem letten Seufzer Mitgefühl erwiedert. D! sage: sprach sie noch? Was sprach sie ans? Gedachte sie des Baters? Bringst du mir, Bon ihrem Mund, ein herzlich Lebewohl?

Beltgeistlicher.

Willommen icheint ein unwilfommuer Bote, So lang' er ichweigt und noch ber hoffnung Raum, Der Laufdung Raum in unferm herzen gibt. Der ausgesprochne Jammer ift verhast.

herzog.

Bas zauderst du? Was kann ich mehr erfahren? Sie ist dahin! Und diesen Augenblick Ist über ihrem Sarge Auh und Stille.
Bas sie auch litt, es ist für sie vorben, zur mich beginnt es; aber rede nur!
Beltgeistlicher.

Ein allgemeines Uebel ift ber Tob.

So bente bir bas Schidfal beiner Tobten, Und finfter wie bes Grabes Racht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt. Richt Jeden leitet ein gelinder Gang, Unmerklich, in bas fille Reich der Schatten. Sewaltsam schmerzlich reist Zerstörung oft, Durch Höllenqualen, in die Rube hin.

Sergog.

So hat fie viel gelitten?

Beltgeiftlicher. Biel, nicht lange.

Perzog.

Es war ein Augenblick, in dem fie litt, Ein Augenblick, wo fie um Galfe rief. Und ich? Wo war ich da? Welch ein Geschäft, Welch ein Bergnügen hatte mich gefesselt? Berkundigte mir nichts das Schreckliche, Das mir das Leben von einander riß. Ich hörte nicht den Schrep, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Rettung traf. Der Ahnung heiliges, fernes Mitgefühl Ist nur ein Mahrchen. Sinnlich und verstockt, In's Gegenwärtige verschlossen, fühlt Der Mensch das nächste Wohl, das nächste Weh, Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

Beltgeiftlicher.

So viel auch Borte gelten, fühl' ich boch Bie wenig fie jum Trofte wirten tonnen.

herzog.

Das Wort verwundet leichter als es beilt.

Und ewig wiederholend strebt vergebens Berlornes Giad der Aummer herzustellen. So war denn keine Sulfe, keine Aunst Bermögend sie in's Leben aufzurufen? Was hast du, sage mir, begonnen? Was Bu ihrem Seil versucht? Du hast gewiß Richts unbedacht gelassen.

Weltgeiftlicher. Leider mar Richts zu bebenten mehr, als ich fie fand.

Serzog. Und foll ich ihres Lebens holde Kraft, Auf ewig, miffen. Las mich meinen Schmerz, Durch meinen Schmerz, betrügen, diese Reste Berewigen. Ol tomm, wo liegen fie?

Beltgeiftlicher. In wurdiger Kapelle fieht ihr Sarg Allein verwahrt. Ich febe, vom Altar, Ourche Sitter, jedesmal die Statte, will Für fie, so lang' ich lebe, betend fleben.

Serzog.
O! tomm und fuhre mich dahin! Begleiten Soll uns der Aerzte vielerfahrenster.
Laß uns den schonen Körper der Berwesung Entreißen. Laß mit eblen Specereven Das unschäftbare Bild zusammen halten!
Ja! die Atomen alle, die sich einst zur töstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht in's Element zurück.

Boethe's Werfe. VII. Bb.

Beltgeiftlicher.

Bas barf ich fagen? Muß ich bir bekennen ! Du kannft nicht bin! Ach! bas zerftorte Bild! Rein Frember fab' es obne Jammer an! Und vor die Augen eines Baters — Rein, Berhut' es Gott! du barfft fie nicht erbliden.

herzog.

Beld neuer Qualentrampf bedropet mich! Beltgeiftlicher.

D! las mich schweigen, das nicht meine Worte Auch die Erinnrung der Berlornen schänden. Las mich verhehlen, wie sie durche Gebüsch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Berrissen und zerschmettert und zerbrochen, Undenntlich, mir im Arm, zur Erde hing. Da segnet' ich, von Ehranen übersließend, Der Stunde Heil, in der ich, severlich, Dem holden Vaternamen einst entsagt.

herzog.

Du bist nicht Nater! Bist ber selbstischen Berstocken, der Bertehrten einer, die Ihr abgeschloffnes Wesen unfruchtbar Berzweiseln lässt. Entferne dich! Berhast Erscheinet mir dein Anblick.

Beltgeiftlicher.

Fühlt' ich's doch!

Wer tann bem Boten folder Roth verzeihn?

herzog.

Bergib und bleib. Gin fcon entworfnes Bilb,

Das, wunderbar, bich felbst zum zweitenmal, Bor deinen Augen zu erschaffen strebt, Saft du, entzucht, es jemals augestaunt? D! hattest du's! du hattest diese Form, Die sich zu meinem Gluck, zur Lust der Welt, In tausenbfalt'gen Jugen, auserbaut, Mir graufam nicht zerstümmelt, mir die Wonne Der traurigen Erinnrung nicht vertummert.

Beltgeiftlicher.

Bas follt' ich thun? dich zu dem Sarge fuhren, Den taufend fremde Thranen ichon benest, Als ich das moriche, ichlotternde Gebein Bu ruhiger Berwefung eingeweiht.

herzog.

Schweig, Unempfindlicher! du mehrest nur Den herben Schmerz, ben du zu lindern dentst. D! Webe! daß die Elemente nun, Bon feinem Seist der Ordnung mehr beherrscht, Im leisen Kampf das Götterbild zerstören. Wenn über werdend Wachsendem, vorher, Der Batersinn mit Wonne brutend schwebte; So stock, so fehrt in Moder, nach und nach, Bor der Berzweislung Blick, die Lust des Lebens.

Beltgeiftlicher.

Bas Luft und Licht Berftorliches erbaut, Bewahret lange bas verschloffne Grab.

Sergog.

Dl weiser Brauch der Alten, das Bolltommue, Das ernst und langsam die Natur gefnüpft, Des Menschenbilds erhabne Burde, gleich Benn fich ber Geift, ber wirtenbe, getrenut,
Dnrch reiner Flammen Thatigfeit zu lofen,
Und wenn die Glut mit taufend Sipfein fich
Jum himmel hob, und zwischen Dampf und Bollen
Des Ablers Kittig, beutend, fich bewegte;
Da trochete die Ebrane, frever Blice
Der hinterlassnen stieg bem neuen Gott
In bes Olymps vertlatte Raume nach.
O! sammle mir, in tostliches Gefaß,
Der Asche, der Gebeine trüben Rest,
Daß die vergebens ausgestreckten Arme
Nur etwas fassen, daß ich dieser Brust,
Die sehnsucktevoll sich in das Leere brangt,
Den schmerzlichsten Besis entgegendrucke.

Beltgeiftlicher. Die Trauer wird durch Erauren immer herber.

Herzog.

Durch Trauren wird die Traner zum Genuß. D! baß ich boch geschwundner Asche Rest, Im tleinen Hause, wandernd, immer weiter, Bis zu dem Ort, wo ich zuleht sie sah, Als Bußender, mit turzen Schritten trügel Dort lag sie todt in meinen Armen, dort Sah ich, getäuscht, sie in das Leben tehren. Ich glaubte sie zu fassen, sie zu halten, Und nun ist sie auf ewig mir entrückt. Dort aber will ich meinen Schmerz verem'gen. Ein Dentmal der Senesung hab' ich dort, In meines Traums Entzückungen, gelobt — Schon sühret flug des Gartenmeisters Hand

Durch Buid und gels beideibne Bege ber. Soon wird ber, Plat gerundet, mo mein Ronig, Mis Obeim, fie au feine Bruft gefdloffen, Und Chenmag und Ordnung will ben Raum Berberrlichen, ber mich fo boch beglückt. Doch jede Sand foll fevern! Salb vollbracht, Soll biefer Plan, wie mein Gefdid erftarren! Das Dentmal nur, ein Dentmal will ich ftiften. Bon rauben Steinen, orbnungelos, getharmt. Dort bin gu mallen, ftille ju verweilen, Bis ich vom Leben felbft genefe. D! lafft mich bort, verfteint, am Steine rubn! Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Mus diefer Bufte Trauerfit verfdwindet. Mag fich umber ber frepe Plag berafen! Dag fic der 3meig bem Sweige mild verflechten, Der Birte hangenb Saar ben Boben ichlagen, Der junge Bufd jum Baume fic erheben, Mit Moos der glatte Stamm fich übergiebn: 36 fuble feine Beit; benn fie ift bin, An beren Bachsthum ich bie Jahre mag.

Beltgeistlicher.

Den vielbewegten Reiz ber Welt zu meiben, Das Einerlep ber Einsamfeit zu wahlen, Wird sich's ber Mann erlanden? ber sich oft Bohlthätiger Zerstreuung übergab, Benn Unerträgliches, mit Felsenlast herbep sich wälzend, ihn bedrohend schlich. hinaus! Mit Glügelschnelle burch bas Land, Durch frembe Reiche, das vor beinem Sinn Der Erde Bilder heilend sich bewegen, herzog.

Bas hab' ich in der Welt zu suchen, wenn Ich sie nicht wiederfinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blide war. Soll Fins und Hügel, Thal und Wald und Fels, Borüber meinen Augen gehn? und nur Mir das Bedürfniß weden, jenes Bild, Das einzige geliebte, zu erhaschen. Vom hohen Berg hinab, in's weite Meet, Was soll für mich ein Reichthum der Natur, Der an Verlust und Armuth mich erinnert.

Beltgeiftlicher. Und neue Guter eignest du bir an!

herzog.

ing mena Caraba dismili an are m

Nur'durch der Jugend frisches Auge mag Das längst bekannte neubelebt uns rühren, Wenn das Erstaunen, das wir längst verschmäht, Bon Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hosst' ich ihr des Reichs behaute Flächen, Der Wälder Tiefen, der Gewässer Flut, Wis an das offne Meer, zu zeigen, dort Mich ihres trunknen Blicks in's Unbegränzte, Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

Beltgeistlicher. Benn bn, erhabner Fürst, des großen Lebens Beglückte Lage der Beschanung nicht Bu widmen trachtetest, wenn Thatigleit Fürs Bohl ungabliger, am Throne dir, Bum Borzug der Geburt, den herrlichern Des allgemeinen, edlen Wirtens gab;

So ruf' ich bich, im Ramen Aller, anf: Ermanne bich! und laß die truben Stunden, Die beinen Horizont umziehn, für Andre, Durch Troft und Rath und Halfe, laß für bich Auch diese Stunden so zum Feste werden.

herzog.

Bie schaal und abgeschmadt ist solch ein Leben, Benn alles Regen, alles Treiben siets Zu neuem Regen, neuem Treiben sührt Und kein geliebter Iwed euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr und so besaß Und so erwarb ich mit Bergnügen, ihr Ein kleines Reich anmuth'gen Glücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Behülstich, wach, zu Rath und That bequem. Den Vater lieben sie! so sagt' ich mir, Dem Later danken sie's, und werden auch Die Tochter einst, als werthe Freundinn grüßen.

Beltgeiftlicher.

Bu fußen Sorgen bleibt nun teine Zeit!
Sanz andre fordern dich, erhabner Maun!
Darf ich's erwähnen? Ich der unterfte
Bon beinen Dienern? Jeder ernste Blick,
In diesen truben Tagen, ist auf bich,
Auf deinen Werth, auf deine Kraft gerichtet.

herzog.

Der Gladliche nur fühlt fic Werth und Rraft. Weltgeiftlicher.

So tiefer Somerzen beiße Qual verbargt. Dem Augenblick unendlichen Gehalt; Mit aber auch Bergeibung, wenn fich, tabu, Bertraulidfeit von meinen Lippen wagt, Bie beftig milbe Gabrung unten foct. Bie Somache taum fich oben fowantenb balt: Richt Jedem wird es flar, dir aber ift's Mehr ale ber Menge, ber ich angebore. Di gandre nicht, im naben Sturmgewitter, Das falich gelentte Steuer zu ergreifen! Bum Boble beines Baterlands verbanne Den eignen Somer; fonft merben taufenb Bater, Bie bu, um ihre Rinder weinen, taufend Und aber taufend Rinder ihre Bater Bermiffen, Angitgeidrer ber Mutter, graflid, Un bobler Rerfermand verflingend ballen. D! bringe beinen Jammer, beinen Rummer, Auf bem Altar bes allgemeinen Boble, Sum Opfer bar, und Alle, bie bu retteft, Geminnft du dir, als Rinder, jum Erfab.

Setzog.

Ans grauenvollen Winkeln führe nicht Mir der Gespenster dichte Schaar berau, Die meiner Tochter liebliche Gewalt Mir zaubrisch oft und leicht hinweggebannt. Sie ist dahln, die schmeichlerische Kraft, Die meinen Geist in holde Traume sang. Nun drängt das Wirkliche, mit dichten Massen, An mich heran, und broht mich zu erdrücken. hinaus, hinaus! Von dieser Welt hinweg! Und lügt mir nicht das Kleid, in dem du wandelst; So führe mich zur Wohnung der Geduld, In's Kloster führe mich und laß mich bort,

Im allgemeinen Soweigen, ftumm, gebeugt, Ein mubes Leben in die Grube fenten.

Beltgeiftlicher.

Mir ziemt es kaum dich an die Welt zu weisen; Doch andre Worte sprech' ich tubner aus. Nicht in das Grab, nicht über's Grab verschwendet. Ein ebler Mann der Sehnsucht hohen Werth. Er kehrt in sich zuruck und findet staunend, In seinem Busen, das Berlorne wieder.

herzog.

Das ein Besith so fest sich hier erhalt, Benn bas Berlorne fern und ferne flieht, Das ist die Qual, die das Geschiedene, Für ewig losgeriffne Glied, aufs Nene, Dem schmerzergriffnen Körper fügen will, Getrenntes Leben! wer vereinigt's wieder? Bernichtetes! wer stellt es ber?

> Beltgeiftlicher. Der Geift!

Des Menschen Geist, dem nichts verloren geht, Was er, von Werth, mit Sicherheit besessen. So lebt Eugenie vor dir, sie lebt In deinem Sinne, den sie sonst erbud, Dem sie das Anschann herrlicher Natur Lebendig ausgeregt, so wirkt sie noch, Als hohes Borbild, schützt vor Gemeinem, Bor Schlechtem dich, wie's jede Stunde bringt, Und ihrer Würde wahrer Glanz verscheuchet Den eitlen Schein, der dich bestecht will. So fühle dich durch ihre Kraft beseelt!

Und gib ihr fo ein ungerfibrlich Leben, Das feine Macht entreißen tann, gurud.

Sergog.

Laß eines dumpfen, dunklen Ergumgestechtes Berworrne Todesnehe mich zerreißen!
Und bleibe mir, du vielgeliebtes Bild,
Bolkommen, ewig jung und ewig gleich!
Laß deiner klaren Angen reines Licht
Mich immerfort umglanzen! Schwebe vor,
Bohin ich wandle, zeige mir den Beg Durch dieser Erde Dornenlabyrinth!
Du bist kein Traumbild, wie ich dich erblide;
Du warst, du bist. Die Sottheit hatte dich Bollendet einst gedacht und dargestellt.
So bist du theilhaft des Unendlichan,
Des Ewigen und bist auf ewig mein.

## Vierter Aufzug.

Plat am Safen. Bur einen Seite ein Palaft, auf ber anbern eine Kirche, im Grund eine Beise Baume, durch die man nach bem Safen hinabfiebt.

# Erster Auftritt.

En gente (in einem Schleper gebullt, auf einer Bant im Grunde, mit dem Geficht nach der See.) Sofmeifterin u; Gericht frath (im Borbergrunde.)

### Sofmeiftetinn.

Drängt, unausweichlich, ein betrübt Geschäft Mich aus dem Mittelpunkt des Reiches. mich Aus dem Bezirk der Hauptstadt, an die Gränze Des festen Land's, zu diesem Hafenplaß: So folgt mir, streng, die Sorge, Schritt vor Schritt, Und deutet mir, bedenklich, in die Weite. Wie mussen Aath und Antheil eines Manns, Der Allen edel, zuverlässig gilt, Mir, als ein Leitstern, wonniglich erscheinen. Berzeih daher, wenn ich mit diesem Blatt, Das mich zu solcher schweren That berechtigt, In die mich wendend komme, den, so lange Man' im Gericht, wo viel Gerechte wirten, Erst pries als Bepkand, nun als Nichter preist.

#### Berichtsrath

(ber inbeffen das Blatt nachbentent angefeben.)

Richt mein Berbienft, nur mein Bemuben war, Bielleicht, ju preifen. Sonderbar jedoch Bill es mich bunten, bag bu eben biefen, Den du gerecht und ebel nennen willft, In folder Sade fragen, ibm gettoft Cold ein Papier vor's Muge bringen magft, Borauf er nur mit Schander bfiden fann. Richt ift von Recht, noch von Gericht bie Rebe; Sier ift Gewalt! entfesliche Gewalt, Selbft wenn fie tlug, felbft wenn fie weife banbelt. Unheimgegeben marb ein ebles Rinb, Auf Tod und Leben, fag' ich wohl guviel? Unbeimgegeben beiner Billtut. Jeber, Gep er Beamter, Kriegemann, Burger! Alle Sind angewiefen bid ju fchuben, fie Rach deines Borts Gefegen gu behandeln.

(Er gibt bas Blatt jurud.)

Huch hier beweise dich gerecht und laß Micht dieß Papier allein als Alager sprechen, Auch mich, die hart Bertlagte, bore nun Und meinen offnen Bortrag, günstig, au. Aus edlem Blut entsproß die Treffliche; Bon jeder Gabe, jeder Tugend schenkt Ihr die Natur den allerschönsten Theil, Wenn das Geseh ihr andre Rechte weigert. Und nun verbannt! Ich sellte sie dem Lreise Der Ihrigen entführen, fie hierher, Hinuber nach ben Infeln fie geleiten.

Serichtsrath.
Sewissem Tod entgegen, ber, im Qualm
Erhister Dunste, schleichend überfällt.
Dort soll verwellen diese himmeleblume,
Die Farbe dieser Wange dort verbleichen!
Berschwinden die Gestalt, die sich das Auge
Mit Sehnsucht immer zu erhalten wünscht.
Hofmeisterinn.

Bevor bu richteft, bore weiter an! Unichuldig ift, bedarf es mohl Betheurung? Dod vieler Uebel Urfac biefes Rinb. Sie, als bes Sabers Apfel, warf ein Gott, Ergarnt, in's Mittel gwifden gwep Partepen, Die fich, auf emig nun getrennt, befampfen. Sie will ber eine Theil jum bochften Glud Berechtigt miffen, wenn der andre fie Sinabzudrangen ftrebt. Entschieden berbe. -Und fo umichlang ein heimlich Labprinth Beridmitten Birtens doppelt ihr Gefchid, So ichwantte Lift um Lift im Gleichgewicht, Bis ungebuld'ge Leibenschaft, julest, Den Augenblid entschiedenen Gewinns Befdleunigte. Da brach, von berden Seiten, Die Schrante der Berfteffung, brang Gemalt, Dem Staate felbft, geführlich, brobend, los, Und nun, fogleich ber Schuld'gen Schuld ju bemmen. Bu tilgen, trifft ein hober Gotterfprud. Des Rampfe uniould'gen Anlag, meinen Bogling, Und reift, verbannend, mich mit ihm babin,

#### Berichtsrath.

Ich ichelte nicht bas Werkzeng, rechte kanm Mit jenen Mächten, die nich folde handlung Erlauben können. Leider, sind auch fie Gebunden und gedrängt. Sie wirken selten Aus frever Ueberzeugung. Sorge, Furcht Bor größerm Uebel nöthiget Regenten Die nüblich ungerechten Thaten ab. Bollbringe was du mufft, entferné bich Aus meiner Enge reingezognem Kreis.

Hofmeisterinn.
Den eben such' ich auf! ba dring' ich bin!
Dort hoff' ich heil! du wirst mich nicht verstoßen.
Den werthen Idgling wunscht' ich lange schon Bom Glud zu überzeugen, das, im Kreise Des Burgerstandes, hold genüglam, weilt.
Entsagte sie der nicht gegonnten Höhe, Ergabe sich des biedern Gatten Schut Und wendete von jenen Regionen,
Bo sie Gefahr, Verbannung, Lod umlauern,
Ins Hansliche den liebevosen Blid;
Gelbet war' Alles, meiner strengen Psicht
War' ich entledigt, konnt' im Vaterland,
Bertrauter Stunden mich, verweilend, freuen.
Gerichtsrath.

Ein fonderbar Berhältniß zeigst du mir! Hofmeisterinn.

Dem flug enticoloffnen Manne zeig' ich's an: G'erichtsrath.

Du gibft fie fren, wenn fich ein Gatte finbet?

Hnd reichlich ausgestattet geb' ich fie.

Gerichterath.

So übereilt, wer burfte fich entschließen?

hofmeisterinn.

Mur übereilt bestimmt die Reigung fic.

Gerichtsrath.

Die Unbefannte mablen mare Frevel.

Sofmeifterinn.

Dem erften Blid ift fie gefannt und werth.

Gerichterath.

Der Gattinn Feinde broben auch bem Satten.

Sofmeifterinn.

Berfohnt ift Alles, wenn fie Gattinn beißt.

Gericht Brath.

Und ihr Geheimnis wird man's ihm entbeden ?

hofmeifterinn.

Bertrauen wird man dem Bertrauenden.

Gerichtsrath.

Und wird fie frep folch einen Bund ermablen?

hofmeifterinn.

Ein großes Uebel branget ffe jur Babl.

Gerichterath.

In foldem Kall zu werben ift es redlich?

Sofmeifterinn.

Der Rettenbe faft an und flügelt nicht.

Betichterath.

Bas forderft bu por allen andern Dingen?

Sofmeifterinn.

Entfoltegen foll fie fic im Augenblid.

Gerichtsrath.

Ift euer Schicfal angstilch so gesteigert?

Sofmeifterinn.

3m hafen regt fich emfig icon bie Fahrt.

Berichtsrath.

Saft bu ihr fruber folden Bund gerathen? , Sofmetfterinu.

3m Allgemeinen deutet' ich babin.

Gerichterath.

Entfernte fie unwillig den Sedanten? Hofmeisterinn.

Rod mar bas alte Glud ihr allzunah.

Gerichterath.

Die iconen Bilber werden fie entweichen? Sofmeifterinn.

Das hohe Deer hat fie binweggefdredt.
Serichterath.

Sie fürchtet fich vom Baterland gu trennen? Sofmeifterinn.

Sie fürchtet's und ich fürcht' es wie ben Tob. D! lag uns, Ebler, gludlich Aufgefundner, Bergebne Borte nicht bebenklich wechfeln! Noch lebt in dir, dem Jüngling, jede Augend, Die macht'gen Glaubens, unbedingter Liebe, Bu nie genug geschähter That, bedarf. Gewiß umgibt ein schoner Kreis dich auch Bon Achulichen! Von Gleichen sag' ich nicht! D! sieh dich um in beinem eignen herzen,

In beiner Freunde Herzen sieh umber Und findest du ein überstießend Maß Bon Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth; So werde dem Verdientesten dieß Kleinod, Mit stillem Segen, heimlich übergeben!

Gerichtsrath.

36 weiß, ich fuble beinen Bustand, tann Und mag nicht mit mir felbst, bedachtig erst, Wie Rlugheit forderte, ju Rathe gehu! 3ch will sie sprechen.

> Sofmeifterinn (tritt jurud gegen Eugenien.)

Serichtsrath. Was geschehen foll,

Es wird geschehn! In gang gemeinen Dingen Sangt viel von Bahl und Wollen ab; bas Sochfte, Was une begegnet, fommt wer weiß woher.

3 meyter Auftritt.

Engenie. Gerichterath.

Gerichterath.

Indem du mir, verehrte, Schone, nahft, So zweifi' ich fast, ob man mich tren berichtet. Du bist ungläcklich, fagt man; doch du bringst, Bohin du wandelst, Gind und heil heran.

Eugenie.

Find' ich ben erften, bem, aus tiefer Roth, ... Goethe's Berte. VII. Bb.

36 Blid und Bort entgegen wenden barf, So mild und ebel, als bu mir erscheinst; Dief Angstgefahl, ich hoffe, wird fich lofen.

#### Gerichtsrath.

Ein Bieletfahrner mare ju bedanren, Bar' ihm das Loos gefallen, das dich trifft; Bie ruft nicht erft bedrängter Jugend Rummer Die Mitgefühle hülfsbedurftig an!

#### Eugenie.

So bob ich mich vor Aurzem, aus ber Nacht Des Todes, an des Tages Licht herauf, Ich musste nicht wie mir geschehn! wie hart Ein jaher Sturz mich, lahmend, hingestreckt. Da rafft' ich mich empor, erkannte wieder Die schone Welt, ich sah den Arzt bemuht Die Flamme wieder anzusachen, fand, In meines Baters liedevollem Blick, An seinem Ton, mein Leben wieder. Nun, Zum zweptenmal, von einem jahern Sturz, Erwach' ich! Fremd und schattengleich erscheint Mir die Umgebung, mir der Menschen Wandeln Und deine Milde selbst ein Traumgebild.

#### Gerichtsrath.

Benn Fremde fich in unfre Lage fahlen, Sind fie wohl naber als die Rächften, die Oft unfern Gram, als wohlbekanntes Uebel, Mit läffiger Sewohnheit überfehn. Dein Zustand ist gefährlich! ob er gar Unheilbar fep, mer wagt es zu entscheiden!

#### Engenie.

36 habe nichts zu fagen! Unbefannt Sind mir bie Dachte, die mein Cleud fonfen. Du haft bas Beib gesprochen, jene weiß; Ich bulbe nur bem Bahnsinn mich entgegen.

#### Gerichtsrath.

Was auch der Obermacht gewalt'gen Schluß Auf dich herabgerufen, leichte Schuld, Ein Jrethum, den der Zufall schädlich leitet; Die Achtung bleibt, die Reigung spricht für dich.

#### Cugenie.

Des reinen Bergens treulich mir bewufft, 'Sinn' ich ber-Birtung fleiner Fehler nach.

#### Gerichterath.

Auf ebnem Boben ftraudeln ift ein Scherz, Ein gehltritt fturgt vom Gipfel dich berab.

#### Eugenie.

Auf jenen Sipfeln schwebt' ich, voll Entzüden,
Der Freuden llebermaß verwirrte mich.
Das nabe Sind berahrt' ich schon im Seist,
Ein töstlich Pfand lag schon in meinen Handen.
Rur wenig Nuhe! wenige Sebuld!
Und Alles war, so darf ich glauben, mein.
Doch übereilt' ich's, übenließ mich, rasch,
Budringlicher Bersuchung. — War es das?
Ich sich sprach, was mir zu sehn, zu sprechen
Berboten war. Wird ein so leicht Bergehn
So hart bestraft? Ein läßlich scheinenbes,
Scherzhafter Probe gleichendes Verbot,
Berdammt's ben Uebertreter, ohne Schonung?

D! So ist's wahr was uns der Bolter Sagen Unglaublich's überliefern! Jenes Apfels Leichtstning augenblicklicher Genuß hat aller Belt unendlich Beb verschuldet. So warb auch mir ein Schiffel anvertraut! Berbotne Schäfe wagt' ich aufzuschließen, Und aufgeschlossen hab' ich mir das Grab.

Gerichtstath.

Des Uebels Quelle findeft bu nicht aus, Und aufgefunden fliest fie ewig fort.

Eugenie.

In kleinen Fehlern such' ich's, gebe mir, uns eitlem Bahn, die Schuld so großer Leiben. Nur hoher! hoher wende den Verdacht! Die Bepden, denen ich mein ganzes Sinck In danken hoffte, die erhabnen Manner, Zum Scheine reichten sie' sich hand um hand. Der innre Zwist unsicherer Partepen, Der nur in dustern hohlen sich geneckt, Er bricht vielleicht in's Frepe bald hervor! Und was mich erst, als Furcht und Sorg', umgeben, Entscheidet sich, indem es mich vernichtet, Und droht Vernichtung aller Welt umber.

Gerichtsrath.

Du jammerft mich! bas Schicfal einer Belt Berfundest bu nach beinem Schmerzgefahl. Und ichien bir nicht die Erbe froh und gludlich, Als du, ein heitres Kind, auf Blumen schritteft?

Eugenie.

Mer hat es reigenber als ich gefebn,

Der Erbe Glud mit allen feinen Bluten. Mo! Alles um mid ber, es war fo reid, So voll und rein und was der Menich bedarf, Cs foien jur Luft, jum Veberfing gegeben. Und wem verbantt' ich folch ein Parabies? Der Baterliebe bantt' ich's, bie, beforgt Um's Rleinfte wie um's Größte, mich verfcwenberifd Dit Prachtgenuffen ju erbruden foien, Und meinen Rorper, meinen Beift jugleich, Ein foldes Bobl ju tragen, bilbete. Wenn alles weichlich Gitle mich umgab, Ein wonniges Behagen mir ju fcmeicheln; So rief mich ritterlicher Erieb bingus, Bu Rof und Bagen, mit Gefahr gu tampfen. Oft febuthich mich in ferne Weiten bin, Rach frember Lande feltfam neuen Rreifen. Dorthin verfprach ber eble Bater mich, Un's Meer verfprach er mich gu fubren, boffte Sich meines erften Blid's in's Unbegrangte, Dit liebevollem Untheil, ju erfreun -Da fteb' ich nun und ichane weit binaus Und enger ideint mid's, enger ju umidließen. D Gott, wie forantt fich Belt und himmel ein, Wenn unfer Berg in feinen Schranten banget. Geridteratb.

Unselige! die mir, aus deinen Soben, Ein Meteor, verderblich niederstreifst, Und meiner Bahn Geset, berührend, fibrst! Auf ewig hast du mir den heitern Blid Ju's volle Meer getrubt. Wenn Phobus nun Ein fenerwallend Lager fich bereitet, Und jedes Muge von Entiaden thrant, Da werd' ich meg mich wenden, werbe bich Und dein Geschick beweinen. Kern, am Mande Des nachtumgebnen Oceans erblich ich Mit Noth und Nammer beinen Blad umftriett! Entbehrung alles nothig lang' Gewohnten, Bedrangniß neuer Uebel, ohne Klucht. Der Sonne glubendes Gefcos burchbringt Ein feuchtes, taum ber Rint entriffnes Land. Um Miederungen ichwebet, gift'gen Brobans, Blaudunft'ger Streifen angefcwollne Deft. Im Bortod feb? ich, matt und bingebleicht, Bon Lag ju Tag ein Rummerleben fomanten. D! die, fo bidbend, belter vor mir fieht, Sie foll, fo frab, langfamen Cobs, verfdwinden. Engenie.

Entsehen rufft bu mir hervor! Dorthin? Dorthin verkößt man mich! In jenes Land, Alls Sollenwinfel mir, von Kindheit auf, In granenvollen Zügen, dargestellt.
Dorthin, wo sich, in Simpfen, Schlang' und Tiger, Durch Rohe und Dorngestechte, tücksich drängen.
Mo, peinlich quillend als belebte Bolten, Im Bandret sich Insectenschaaren ziehn.
Bo jeder Hauch des Bindes, unbequem Und schölich, Stunden raubt und Leben färzt.
Za bitten dacht' ich; siehend fiehst du nun Die Dringende. Du tanuft, du wirst mich retten.
Serichtsrath.

Ein machtig ungehenrer Lalisman Liegt in ben Sanben beiner Führerinn.

Eugenie.

Bas ift Gefet und Ordnung? Können fie Der Unfduld Kindertage nicht beschützen? Ber fepd denn ihr, die ihr, mit leerem Stolf, / Onrch's Recht Gewalt ju band'gen ench berühmt?

Berichtstath.

In abgeschlossnen Rreisen lenten wir, Gesehlich streng, bas in der Mittelhobe. Des Lebens wiederkehrend Schwebends. Was droben sich in ungemossnen Raumen, Gewaltig seltsam, bin und her bewegt, Welebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach andern Maß, nach andrer Zahl Vielleicht berechnet, bleibt uns rathselhaft.

Eugenie. Und bas ist Alles? hast bu weiter nichts. Zu sagen? zu verfünden.

> Gerichtsrath. Nichtel

> > Engenie.

36 glaub' es nicht!

3ch darf's nicht glauben.

Gericht grath.

Lag! o lag mich fort?

Soll ich als feig, als unentschlossen gelten? Bedauern, jammern? Soll nicht, irgendhin, Mit kuhner Hand, auf beine Nettung deuten? Doch läge nicht, in dieser Radubeit selbst, Für mich die gräßlichte Gefahr, von dir Berkannt zu werden? Mit perfehltem Bwed Als frevelhaft unwärdig zu erscheinen?... Engenie.

3d laffe bich nicht los, ben mir bas Glud, Mein altes Glud, vertraulich jugefenbet. Mich bat's, von Jugend auf, gehegt, gepflegt, Und nun, im raubem Sturme, fendet mir's Den eblen Stellvertreter feiner Reigung. Sollt' ich nicht feben? fublen? bag bu Theil An mir, und meinem Schickfal nimmft. 3ch ftebe 15. Dicht ohne Birtung bier! bu finnft! bu bentft! -3m weiten Kreife rechtlicher Erfahrung Schauft bu, ju meinen Gunften, um bich bet." Roch bin ich nicht verloren! Ja bu fnoft Ein Mittel mich an retten. Haft es wohl Schon ausgefunden! Dir befennt's bein Blid, Dein tiefer, ernfter, freundlich truber Blid. D! tehre bich nicht weg! D! fprich es aus, Ein bobes Bort, bas mich au beilen tone. Seriotsrath.

So wendet, voll Bertraun, jum Urzte fic Der Tieferkrankte, fleht um Linderung, Fleht am Erhaltung ichwer bedrohter Tage. Als Sott exicheint ihm der erfahrne Mann. Doch ach! Ein bitter, unerträglich Mittel Bird nun geboten. Ach! foll ihm, vielleicht, Der eblen Glieder grausame Berstümmlung, Berlust, statt heilung, angetundigt werden? Gerettet willst du sepn! Zu retten bist du, Nicht herzustellen. Was du warst ist hin, Und was du sepn kannst, magst du's übernehmen?

#### Engente.

Um Rettung aus bes Todes Nachtgewalt, Um biefes Lichts erquidenden Genng, Um Sicherheit des Dafepus, ruft zuerst, Aus tiefer Noth, ein Halbverlorner noch. Was dann zu heilen sep, was zu erstatten, Was zu vermissen, sehre Tag um Tag.

Gerichtstath.

Und nachft bem Beben mas erflehft bu bir?

Engente.

Des Baterlandes vielgeliebten Boben!

Gerichtsrath.

Du forberft viel im eing'gen, großen Wort!

Eugenie.

Ein einzig Bort enthalt mein ganges Glud.

Gerichtsrath.

Den Zauberbann, mer magt's ibu anfjulofen?

Eugenie.

Der Engend Gegenzauber fiegt gewiß!

Gerichtsrath.

Der obern Macht ift fcwer ju widerfteben.

Eugenir.

Allmachtig ift fie nicht die obre Macht. Sewiß! dir gibt die Kenntniß jener Formen, Für Sobe wie für Niedre gleich verbindlich, Ein Mittel an. Du lächelft. Ift es möglich! Das Mittel ift gefunden! Sprich es aus! Gericht Brath.

Bas baif' es, meine Beste, wenn ich bir Bon Möglichteiten sprace! Möglich scheint Fast Alles unsern Buychen; unfrer That Sest sich, von innen wie von außen, viel, Bas sie durchans unmöglich macht, entgegen, Ich tann, ich darf nicht reden, fas mich los!

Eugenie.

Und wenn bu taufchen follteft! — Bare unt, für Augenblide, meiner Phantafie Ein zweifelhafter, leichter Flug vergonnt! Ein Uebel um bas andre biete mir! Ich bin gerettet, wenn ich mablen fann.

Gerichterath.

Cin Mittel gibt es, dich im Baterland
Burud in halten. Friedlich ift's und Manchem
Erschien es auch erfreulich. Große Gunst
Hat es vor Gott und Menschen. Heil'ge Kräfte
Erheben's über alle Willtur. Jedem,
Der's anertenut, sich's anzueignen weiß,
Berschafft es Glud und Rube. Bollbestand
Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm,
Go wie der Zufunst höchste Bilder schuldig.
Alls allgemeines Menschengut verordnet's
Der himmel selbst, und ließ dem Glud, der Kühnheit
Und stiller Reigung Raum sich's zu erwerhen.

Eugenie.

Welch Paradies in Nathseln stellst du dar?

Gerichtsrath.

Der eignen Coopfung himmlifd Erdenglud.

Engenie.

Bas hilft mein Sinnen! ich verwirre mich!

Berichtstath.

Errath'ft du's nicht; fo liegt es fern von dir.

Eugenie.

Das zeige fich fobalb bu ausgesprochen.

Gericht srath.

3d wage viel! Der Chftand ift es!

Eugenie.

Wie?

Gerichterath.

Befprocen ift's, nun aberlege bu.

Engenie.

Dich überrafcht, mich angftet folch ein Bort.

Gerichtsrath.

In's Auge faffe was bich überrascht.

Eugenie.

Mir lag es fern in meiner frohen Zeit, Run kann ich feine Nabe nicht ertragen; Die Sorge, die Beklemmung mehrt sich nur. Bon meines Baters, meines Königs Hand, Musst' ich dereinst den Brautigam erwarten. Boreilig schwarmte nicht mein Blid umber Und keine Reigung wuchs in meiner Brust. Nun soll ich denken was ich nie gedacht Und süblen was ich, fittam, weggewiesen; Soll mir den Satten wünschen, eh ein Mann Sich liebenswerth und meiner werth gezeigt, Und jenes Glad, das Hymen uns-verspricht, Zum Kettungsmittel meiner Noth entweihen.

#### Gerichtsrath.

Dem wadern Mann vertrant ein Beib, getroft, Und war' er fremb, ein zweifelhaft Geschick. Der ist nicht fremb, wer Theil zu nehmen weiß. Und schnell verbindet ein Bedrängter sich Mit seinem Retter. Was im Lebensgange Dem Gatten seine Gattinn fesselnd eignet, Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd' es nie Un Nath und Troft, an Schut und halfe fehlen, Das sicht, im Augenblick, ein fühner Mann, Dem Busen des gesahrungebnen Weibes, Durch Wagethat, auf em'ge Zeiten, ein.

Eugenie.

Und mir, wo zeigte fic ein folder helb?
Serichtsrath.

Der Manner Schaar ist groß in dieser Stadt. Eugenie.

Doch allen bin und bleib' ich unbefannt.

Gerichterath.

Nicht lange bleibt ein folder Blid verborgen!

#### Engenie.

D! taufche nicht ein leichtbetrognes hoffen! Bo fande fich ein Gleicher? feine Sand Mir, der Erniedrigten, ju reichen. Durft' ich Dem Gleichen felbft ein folches Glud verbanten?

Gerichtsrath.

Ungleich ericheint im Leben viel, boch balb Und unerwartet ift es ausgeglichen. In ew'gem Wechfel wiegt ein Behl bas Web Und ichnelle Leiben unfre Freuden auf. Midts ift beständig! Mandes Migverhaltnis Lof't, unbemertt, indem die Lage rollen, Durd Stufenschritte fich in harmonie. Und ach! den großten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem himmel, auszugleichen.

Eugenie.

In leere Eraume bentft du mich gu wiegen.

Gerichtsrath.

Du bift gerettet, wenn du glauben fannft.

Eugenie.

Co zeige mir bes Retters treues Bilb.

Gerichtsratb.

36'geig' ihn bir, er bietet feine Sand!

Engenie.

Du! welch ein Leichtsinn überraschte bich? Gerichterath.

Entfchieden bleibt auf ewig mein Gefühl.

Engenie.

Der Mugenblid! vermag er folde Bunder?
Serichtsrath.

Das Bunder ift bes Augenblide Gefcopf.

Eugenie.

Und Irrthum auch der Uebereilung Sohn.
Serichtsrath.

Ein Mann, ber bich gefeben, irrt nicht mehr.

Engenie.

Erfahrung bleibt bes Lebens Meifterinn.

Gerichtsrath.

Bermirren tann fie, boch bas Berg entscheibet. D! lag bir fagen; wie, por wenig Stunden, 3ch mit mir felbst zu Rathe ging und mich So einsam fublte. Meine ganze Lage, Bermdgen, Stand, Geschaft in's Auge faste Und, um mich her, nach einer Gattinn sann; Da regte Phantasie mir manches Bilb, Die Schabe der Erinurung sichtend auf, Und wohlgefällig schwebten sie vorüber. Bu keiner Bahl bewegte sich mein herz. Doch du erscheinest, ich empfinde nun Bas ich bedurfte. Dieß ist mein Geschick.

#### Eugenie.

Die Fremde, Schlechtumgebne, Mißempfohlne, Sie könnte frohen ftolzen Eroft empfinden, Sich so geschäht, fich so geliebt zu sehn; Bebächte sie nicht auch des Freundes Glück, Des edlen Manns, der unter allen Menschen Bielleicht zulest, ihr halfe bieten mag. Betriegst du dich nicht selbst? und wagst du dich Mit jener Macht, die dich bedroht, zu messen?

Gerichtsrath.

Mit jener nicht allein! — Dem Ungestüm Des roben Drangs der Menge zu entgebn, hat und ein Gott den schönften Port bezeichnet. Im Hause, wo der Satte sicher waltet, Da wohnt allein der Friede, den, vergebens, Im Beiten, du, da draußen, suchen magst. Unrud'ge Mißgunst, grimmige Verläumdung, Verhallendes, partepisches Bestreben, Nicht wirfen sie auf diesen heil'gen Kreis! Vernunst und Liebe begen jedes Glück

Und jeden Unfall mildert ihre Sand. Romm! Rette bich ju mir! Ich fenne mich! Und weiß was ich versprechen barf und fann.

Eugenie.

Bift du in deinem Saufe Furft ?

Gerichterath.

3ch bin's!

Und jeder ift's, ber Gute wie der Bofe. Reicht eine Macht denn mohl in jenes Sans? Bo ber Evrann bie bolbe Gattinn frantt, Benn er, nach eignem Ginn, verworren banbelt; Durch Launen, Borte, Thaten, jebe Luft, Mit Schabenfreube, finnreich untergrabt. Ber trodnet ihre Thranen? Beld Gefes, Beld Eribunal erreicht ben Schuldigen? Er triumphirt und fdmeigende Gebulb Seutt , nach und nach , verzweifelnd , fie in's Grab. Rothwendigfeit, Gefes, Gewohnbeit gaben Dem Mann fo große Rechte; fie vertrauten Auf feine Rraft, auf feinen Bieberfinn. -Nicht Selbenfanft, nicht Belbenftamm, Geliebte, Berebrte Krembe, weiß ich dir an bieten! Allein des Burgere boben Sicherftand. Und bift du mein, mas fann bich mehr berühren ? Muf ewig bift bu mein, verforgt, befchust. Der Ronig forbre bich von mir gurud; Als Gatte fann ich mit bem Ronig rechten.

Eugenie. Bergib! Mir fowebt noch allgulebhaft vor \ Bas ich vericherate! Du, Grofmutbiger, Bebenteft nur was mir noch übrig blieb.
Bie wenig ift es! Dieses Wenige
Lehrst du mich schaben, gibst mein eignes Wesen, Durch bein Gefühl, belebend mir zuruck.
Berehrung zoll' ich bir. Wie soll ich's nennen?
Dantbare, schwesterlich entzückte Reigungl
Ich fühle mich als bein Geschöpf und tann
Dir leiber, wie du munscheft, nicht gehören.

Gerichtsrath.

So ichnell verfagft du bir und mir bie hoffunng! Engenie.

Das Soffnungelofe tunbet fonell fic an!

Dritter Auftritt. Die Borigen. Hofmeisteriun.

hofmeisterinn.

Dem gunft'gen Wind gehorcht die Flotte schon, Die Segel schwellen, Alles eilt hinab. Die Scheibenden umarmen thränend sich, Und von den Schiffen, von dem Strande wehn Die weissen Lücher noch den letzten Gruß. Bald lichtet unser Schiff die Anker auch! Romm! Laß uns gehen! Uns begleitet nicht Ein Scheibegruß, wir ziehen unbeweint.

Berichtsrath.

Richt unbeweint, nicht ohne bittern Schmer; Burudgelaffner Freunde, die, nach euch,

Die Arme reftend ftreden. D! Bielleicht Ericeint, was ihr im Augenblid verfcmabt, Euch, bald, ein febnfuchtemerthes, fernes Bilb.

(Bu Eugenien.)

Bor wenigen Minuten nannt' ich bich, Entzückt, willkommen! Soll ein Lebewohl, Behend, auf ewig, unfre Trennung fiegeln?

hofmeifterinn.

Der Unterredung Inhalt, abn' ich ibn?

Gerichtsrath.

Bum em'gen Bunde fiehft bu mich bereit.

Sofmeisterinn (ju Eugenten.)

Und wie ertennft bu folch ein groß Erbieten ?

Eugenie.

Mit bochft gerührten herzens reinftem Dant.

Sofmeifterinn.

Und ohne Neigung diese Hand zu fassen?
Gerichterath.

Bur Sulfe bietet fie fic bringend an.

Eugenie.

Das Rachte fteht oft unergreifbar fern. Sofmeifterinn.

Ech! fern von Rettung ftebn wir nur gu balb. Gerichterath.

Und haft bu funftig Drobendes bedacht? Eugenfe.

Sogar das lette Drohende, den Tod. Sofmeisteriun.

Ein angebotnes Leben ichlägft bu aus?

Berichtsrath.

Ermanichte Feper froher Bundestage. Eugenie.

Ein Feft verfaumt' ich , fein's erscheint mir wieder. Sofmeifterinn.

Seminnen fann, wer viel verloren, fonell. Serichtstath.

Rach glangendem ein banerhaft Geschick.

Engenie. Sinmeg die Dauer, wenn der Glang verloft.

Hinmeg die Dauer, wenn der Glanz verlosch. Hofmeisterinn.

Ber Mögliches bedentt lafft fic genugen. Gerichtsrath.

Und wem genügte nicht an Lieb' und Crene? Eugenie.

Den Schmeichelmorten widerspricht mein herz, Und widerstrebt euch Bepben, ungedulbig. Gerichtsrath.

Ach! allzulaftig icheint, ich weiß es wohl, Uns unwilltommne Hulfe! Sie erregt Nur innern Zwiespalt. Danken mochten wir, Und sind undankbarn, da wir nicht empfangen. Drum last mich scheiden! doch des Hafenburgers Gebrauch und Pflicht vorher an euch erfüllen: Auf's unfruchtbare Meer, von Landesgaben, Zum Lebewohl, Erquickungsvorrath widmen. Dann werd ich stehen, werde, starren Blick, Geschwollne Segel ferner, immer ferner, Und Sluck und Hoffnung, weichend, schwinden sehn.

## Bierter Auftritt.

Eugenie. Sofmeifterinn.

Eugenie.

In beiner Sand, ich weiß es, ruht mein Seil, So wie mein Etend. Laß dich überreben! Laß dich erweichen! Schiffe mich nicht ein.

hofmeifterinn.

Du lenteft nur was uns begegnen foll, Du haft zu mablen! Ich gehorche nur Der ftarten Sand, fie ftoft mich vor fich bin.

Engenie.

Und nennft bu Bahl? wenn Unvermeibliches Unmöglichem fich gegenüber fellt.

hofmeifterinn.

Der Bund ift moglich wie ber Bann vermeiblich.

Eugenie.

Unmöglich ift was Eble nicht vermögen.

Sofmeifterinn.

Fur diefen biedern Mann vermagft bu viel. Engenie.

In beffre Lagen führe mich gurud; Und fein Erbieten logn' ich grangenlos.

Sofmeifterinn.

3hn lohne gleich was ihn allein belohnt, Bu hohen Stufen heb' ihn beine hand! Benn Augend, wenn Berdienst den Auchtigen Rur langsam fordern, wenn er still entsagend Und taum bemerkt, sich Andern widmend, strebt; So führt ein ebles Weib ihn leicht an's Biel. Hinunter foll tein Mann die Blide wenden; Hinauf gur bochten Frauen tehr' er ficht Gelingt es ihm fie zu erwerben, schnell Geebnet zeigt des Lebens Pfab fich ihm.

Engenie.

Berwirrender, verfalschter Borte Sinn, Entwidl' ich wohl aus beinen falschen Reben, Das Gegentheil ertenn' ich nur zu klar: Der Gatte zieht sein Beib unwiderstehlich In seines Kreises abgeschloffne Bahn. Dorthin ist sie gebannt, sie kann sich nicht, Aus eigner Kraft, besondre Wege wählen, Aus niedrem Justand führt er sie hervor, Aus höhern Sphären lockt er sie hernieder. Berschwunden ist die frühere Gestalt, Berloschen jede Spur vergangner Lage. Was sie gewaun, wer will es ihr entreißen? Was sie verlot, wer gibt es ihr zurüd?

Sofmeisterinn.

Go brichft du, graufam, dir und mir ben Stab.

Eugenie.

Roch forfct mein Blid nach Rettung hoffnungevoll.

hofmeifterinn.

Der Liebende verzweifelt, tannft bu hoffen?

Eugenie.

Ein falter Mann verlieb' uns beffern Rath.

Sofmeifterinn.

Bon Rath und Bahl ift feine Rede mehr; Du'fturgeft mich in's Elend, folge mir! Eugenfe.

D! baß ich bich noch einmal, freundlich holb, Bor meinen Augen fabe! wie bu ftets Bon fruber Beit berauf mich angeblictt. Der Sonne Glang, die alles, Leben regt, Des flaren Monds erquidlich leifer Schein, Begegneten mir holder nicht als bu. Bas tount' ich munichen? Borbereitet mar's. Bas burft' ich furchten? Abgelebnt mar Alles! Und jog fich in's Berborgene meine Mutter, Bon ibres Rinbes Bliden, fruh gurud; So reichteft bu ein überfließend Maß Beforgter Mutterliebe mir entgegen. Bift bu benn gang vermanbelt? Menferlich Erfdeinft du mir die Bielgeliebte felber: Doch ausgewechselt ift, fo fceint's, bein Berg Du bift es noch, bie ich um Rlein und Großes So oft gebeten, die mir nichts verweigert. Gewohnter Ehrfurcht findliches Gefühl, Es lehrt mich nun bas Sochfte gu erbitten. Und tonnt' es mich erniedrigen? bich nun Un Baters, Ronige, bic an Gottes Statt, Bebognen Rufes um Rettung angufieben.

(Sie fnicet.)

Hofmeifterinn. In diefer Lage ideinft du meiner nur Berftellt zu fpotten. Falichheit rührt mich nicht. (bebt Eugenien mit heftigteit auf.)

Eugenie.

So hartes Bort, fo widriges Betragen,

Erfahr' ich bas, erleb' ich bas von bir? Und mit Gewalt verscheuchft du meinen Eraum. Im flaren Lichte seh' ich mein Geschick! Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwist, Des Bruders Ende hat mich hergestoßen Und, mitverschworen, haltst du mich gebannt.

Sofmeifterinn. Dein Irrthum ichwantt nach allen Seiten bin, Bas will ber Bruber gegen bich beginnen? Den bofen Billen bat er, nicht bie Macht.

## Eugenie.

Sep's wie ihm wolle! Roch verschmacht' ich nicht In serner Buste hoffnungslosen Räumen. Ein lebend Bolt bewegt sich um mich her, Ein liebend Bolt, das auch den Naternamen, Entzückt, aus seines Kindes Mund vernimmt. Die fordr' ich auf. Aus roher Wenge kündet Ein mächt'ger Ruf mir meine Frenheit au.

Sofmeifterinn. Die robe Menge baft bu nie gefannt, Sie ftarrt und ftaunt und gaubert, lafft gefchen; Und regt fie fich; fo endet ohne Glud, Bas, ohne Plan, gufallig fie begonnen.

## Engenie.

Den Glauben wirft du mir, mit faltem Wort, Nicht, wie mein Glud, mit frecher Chat, zerfibren. Dort unten hoff ich Leben, ans dem Leben, Dort wo die Maffe, thatig fromend, wogt. Bo jedes herz, mit Benigem befriedigt, , Sar holbes Mitlelb gern fich offnen mag. Du baltft mich nicht gurud! Ich rufe laut, Wie furchtbar mich Gefahr und Noth bedrangen, Ju's mublenbe Gemisch mich fiurzend, aus.

## Fünfter Aufzug.

Play.am Sgfe'n,

## Erster Auftritt.

Eugenie. Sofmeisterinn,

Engenie.

Mit welchen Ketten fuhrst du mich zurud?
Geborch' ich, widerwillen, dießmal auch! Fludwurdige Gewalt der Stimme, die
Mich einst, so glatt, zur Folgsamseit gewöhnte,
Die meines ersten bildsamen Gefühls,
Im ganzen Umfang sich bemeisterte.
Du warst es, der ich dieser Borte Sinn
Zuerst verdante, dieser Sprache Kraft
Und künstliche Verknüpfung; diese Belt
Hab' ich aus deinem Munde, ja, mein eignes Herz.
Nun brauchst du diesen Jauber gegen mich,
Du sessellt mich, du schleppst mich bin und wieder,
Rein Geist verwirrt sich, mein Gefühl ermattet,
Und zu den Lodten sehn' ich mich hinab.

D! hatte biefe Zauberfraft gewirft, Als ich bich bringend, flebentlich, gebeten, Bon jenen hoben Planen abzustehn. Eugenie.

Du ahneteft fold ungeheures lebel Und warnteft nicht ben allgusichern Muth?

Sofmeifterinn.

Bohl durft' ich warnen; aber leife nur; Die ausgesprochne Spibe trug den Cod.

Eugenie.

Und hinter beinem Schweigen lag Berbannung! Ein Tobeswort, millfommner war es mir.

Sofmeifterinn.

Dief Unglud, vorgesehen ober nicht, Sat mich und bich in gleiches Deb verfclungen.

Eugenie.

Bas tann ich miffen welch ein Lobn dir wird, Um deinen armen Bogling zu verderben.

Sofmeifterinn.

Er wartet wohl am fremden Strande mein! Das Segel ichwillt und führt und Bepbe hin. Engenie.

Noch hat das Schiff in seine Kerter nicht Mich ausgenommen. Sollt' ich willig gehn? Hofmeisterinn.

Und riefft du nicht bas Bolf gur Sulfe fcon? Es ftaunte nur bic an und fcwieg und ging.

Eugenie.

Mit ungeheurer Noth im Kampfe, ichien Ich dem gemeinen Glud bes Wahnfinns Beute. Doch follft du mir mit Worten, mit Sewalt, Den muth'gen Schritt nach Sulfe nicht verfummern. Die Ersten diefer Stadt erheben sich, Ans ihren Saufern, dem Gestade zu. Die Schiffe zu bewundern, die, gereiht, Uns unerwünscht, das hohe Meer gewinnen. Schon regt sich am Palast des Gouverneurs Die Wache. Jener ift es, der die Stufen, Bon Mehreren begleitet, niedersteigt. Ich will ihn sprechen, ihm den Fall erzählen! Und ist er werth, an meines Königs Plat, Den wichtigsten Geschäften vorzustehn;

hofmeifterinn.

Ich hindre dich an diesem Schritte nicht, Doch nenust du teinen Namen, nur die Sache.

Engenie.

Den Ramen nicht, bis ich vertrauen barf. . So fmeifterinn.

Es ift ein ebler junger Mann und wird Bas er vermag, mit Anstand, gern gewähren.

3 wepter Auftritt. Die Borigen. Der Gouverneur. Abjutanten.

Eugenie.

Dir in den Weg zu treten! darf ich's wagen? Birft du der kahnen Fremden auch verzeihn? Sonverneur

(nachdem er fie aufmertiam betrachtet.) Ber fic, wie bu, bem erften Blid empfiehlt, Der ift gewiß des freundlichften Empfangs.

Eugenie.

Richt froh und freundlich ift es was ich bringe, Entgegen treibt mich dir die hochte Roth.

Souverneur.

Ift fie gu heben moglich, fen mir's Pflicht; 3ft fie auch nur gu lindern, foll's geschehn.

Engenie.

Bon hobem Sans entsproß bie Bittende; Doch, leiber, ohne Namen tritt fie auf.

Gouverneur.

Ein Rame wird vergeffen; bem Gedachtniß Schreibt fold ein Bild fic unauslofchlich ein.

Engenie.

Sewalt und List entreißen, führen, drängen, Mich, von des Baters Brust, an's wilde Weer,

Gouverneur.

Wer durfte fic an diesem Friedensbild, Mit ungeweihter Feindeshand, vergreifen?

Eugenie.'

Ich felbst vermuthe nur! Mich überrascht, Aus meinem eignen Sause, dieser Schlag. Bon Eigennut und bosem Rath geleitet Sann mir ein Bruder dieß Verderben aus, Und diese hier, die mich erzogen, steht, Mir unbegreisich, meinen Feinden bep.

Sor fteb' ich ben und milbre großes Uebel, Das ich zu beilen, leiber, nicht vermag. Eugenie.

36 foll ju Schiffe fleigen, fordert fie! Rach jenen Ufern fuhrt fie mich hinuber!

Sofmeifterinn.

Geb' ich auf foldem Weg ihr das Geleit; So zeigt es Liebe, Mutterforgfalt an.

#### Souverneur.

Berzeiht, geschähte Frauen, wenn ein Mann, Der, jung an Jahren, Manches in der Belt Geschn und überlegt, im Augenblick, Da er euch sieht und hört, bedenklich stußt. Bertrauen scheint ihr Bepde zu verdienen, Und ihr mißtraut einander Bepde selbst, So scheint es wenigstens. Wie soll ich nun Des wunderbaren Anotens Adthselschlinge, Die euch umstrickt, zu lösen übernehmen?

Engenie.

Benn bu mich boten willft, vertrau' ich mehr. Sofmeifterinn.

Auch ich vermöchte Danches zu erflaren.

### Souverneur.

Das uns, mit Fabeln, oft ein Frember täuscht, Rus auch der Wahrheit ichaden, wenn wir sie In abenteuerlicher Halle sehn.

Engenie.

Mistrauft bu mir; fo bin ich ohne Salfe.

Gouverneur. `

Und trant' ich auch; ift doch ju belfen fcmer. Engenie.

Rut ju ben Meinen fenbe mich jurud.

#### Souverneur.

Berlorne Rinder aufzunehmen, gar Entwendete, verstößne zu beschühen, Bringt wenig Dant dem wohlgesinnten Mann. Um Gut und Erbe wird sogleich ein Streit, Um die Person, ob sie die rechte sep? Sehässig aufgeregt, und wenn Verwandte, Um's Mein und Dein, gefühllos hadern, trifft Den Fremden, der sich eingemischt, der Haß Bon bevden Theilen und nicht seiten gar, Beil ihm der strengere Beweit nicht glückt, Steht er zulest auch vor Gericht beschämt. Berzeih mir also, wenn ich nicht sogleich, Mit Hossnung, dein Gesuch erwiedern kann.

#### Engenie.

Biemt eine folche Furcht dem edlen Mann; Bobin foll sich ein Unterdrückter wenden?

Sonvernenr.

Doch wenigstens entschuldigft bu gewiß, 3m-Augenblid wo ein Geschaft mich ruft, Wenn ich, auf morgen frube, dich binein In meine Wobnung labe, bort genauer Das' Schidfal ju erfahren, bas bich brangt.

Eugenie.

Mit Freuden werd' ich tommen. Rimm poraus Den lauten Daut fur meine Rettung an!

Hofmeisteriun (die ihm ein Papier überreicht.) Wenn wir auf beine Ladung nicht erscheinen; So ist dieß Blatt Entschuldigung genug.

#### Bouverneur

(ber es aufmertiam eine Weile angefehn, es jurudgebend.) So tann ich freplich nur beglückte Kahrt, Ergebung in's Gefchick und hoffnung wünschen.

> Dritter Auftritt. Eugenie. Hofmeisterinn.

> > Engenie.

Ift bieß ber Calismann? mit bem bu mich Entfuhrft, gefangen baltft, ber alle Guten, Die fich ju Sulfe mir bewegen, lahmt. Laß mich es anfehn, biefes Cobes Blatt! Mein Clend tenn' ich, nun fo laß mich anch, Ber es verhängen tonnte, laß mich's wiffen.

Sofmeifterinn (bie bas Blatt offen bargeigt.)

Sier! Sieht herein.

Eugenie (nich wegwendenb.) Entfepliches Gefühl!

Und überleht' ich's? wenn bes Baters Name, Des Konigs Name mir entgegen bliste. Noch ift die Eduschung möglich, daß, verwegen, Ein Kronbeamter die Gewalt mißbraucht, Und, meinem Bruder frohnend, mich verleht. Da bin ich noch ju retten. Eben dieß Bill ich ersahren; Zeige her! Sofmeifterinn (wie oben.)
On fichft's!
Eugenfe (wie oben.)

Der Muth verlässt mich! Nein, ich wag es nicht. Sep's wie es will, ich bin verloren! Bin Aus allem Bortheil dieser Welt gestoßen; Entsag' ich denn auf ewig dieser Welt! D! dieß vergönnst du mir! du willst es ja, Die Feinde wollen meinen Tod, sie wollen Mich lebend eingescharrt. Vergönne mir Der Kirche mich zu nahern, die, begierig, So manch unschuldig Opfer schon verschlang. Hier ist der Tempel, diese Psorte führt ist siesen Schritt mich in's Verborgne thun, Was mich daselbst erwartet, sep mein Loos.

hofmeisterinn.

Ich febe bie Aebtiffinn fteigt, begleitet Bon zwep der Ihren, zu dem Plat herab, Auch fie ist jung, von hohem Saus entsproffen, Entded' ihr beinen Wunfc, ich hindt' es nicht.

Bierter Auftritt. Die Bortgen. Aebtissinn. 3wep Ronnen.

Eugenie.

Betaubt, verworren, mit mir felbft entzwept Und mit ber Belt, verehrte beil'ge Jungfrau,

Siehft bu mid bier. Die Angst bes Angenblide, Die Sorge fur die Butunft treiben mich In beine Gegenwart, in der ich Lindrung Des ungeheuren Uebels hoffen darf.

Mebtiffinn.

Benn Auhe, wenn Befonnenheit und Friede Mit Gott und unferm eignen herzen fich Mittheilen lafft; so soll es, eble Fremde, Nicht fehlen an der Lehre treuem Bort, Dir einzuflößen, mas der Meinen Gluck Und meins, für heut so wie auf ewig, fördert.

Eugente.

Unendlich ist mein Uebel, sowerlich mocht' Es durch der Worte gottliche Gewalt Gogleich zu beilen seyn. O! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du weilst. Mich erft In Thranen losen diese Bangigkeit, Und mein erleichtert hetz dem Eroste weihen.

Mebtiffinn.

Bohl hab' ich oft, im beiligen Bezirk, Der Erde Ehranen fich in göttlich Lächlen Berwandeln fehn, in himmlisches Entzücken, Doch brangt man fich gewaltsam nicht berein; Gar manche Prufung muß die neue Schwester Und ihren gangen Werth, und etst entwickeln.

Sofmeisterinn.

Entidiedner Werth ift leicht gu tennen, leicht Bas du bedingen mochteft ju erfullen.

Aebtissinn.

3d zweifle nicht am Abel ber Geburt,

Richt am Bermögen, biefes Saufes Rechte, Die groß und wichtig find, bir zu gewinnen. Drum lafft mich bald vernehmen was ihr bentt.

Eugenie.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Berbirg mich vor der Welt, im tiefften Wintel, Und meine gange habe nimm dahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leiften.

Mebtiffinn.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren, Ein ebles Wesen spricht's an unser Herz; So hast du viele Nedte, gutes Kind. Geliebte Lochter, tomm an meine Brust fug en ie.

Mit diefem Wort, mit diefem herzensbrud Befanftigst du auf einmal alles-Loben Dex aufgeregten Bruft. Die lette Belle Umspuhlt mich weichend noch. Ich bin im hafen.

Sofmeifterinn (bazwiicheniretenb.)

Wenn nicht ein graufam Schickfal widerfiunde! Betrachte dieses Blatt, uns zu beklagen.

(Gie reicht ber Mebtiffinn bas Blatt.)

Mebtiffinn (bie gelefen.)

36 muß bich tabeln, bag bu, wissentlich, So manch vergeblich Wort mit angehort. 3d beuge, vor ber hobern hand, mich tief, Die hier gu walten scheint.

Fünfter Auftritt. Engenie. Hofmeisterinn,

Eugenie.

Bie? bobre Sanb?

Bas meint die Beuchlerinn? verfteht fie Gott? Der himmlifd Sodfte bat gewiß nicht bier, Mit biefer Frevelthat, ju thun. Berfteht Sie unfern Konig? Bohl! ich muß es bulben Bas biefer über mich verbangt. Allein 3d will nicht mehr in 3weifel, gwifden gurcht Und Liebe fdmeben, will nicht weibifd mebr, Indem ich untergebe, noch bes Bergens Und feiner meichlichen Gefühle iconen. Es breche, wenn es brechen foll, und nun Berlang' ich biefes Blatt ju feben, fep Bon meinem Batet, fep von meinem Ronig Das Tobeburtheil unterzeichnet. Jener Gereigten Gottheit, bie mich nieberichmettert, Bill ich, getroft ins Auge fcauend, ftebn. O! daß ich vor ihr stånde. Kurchterlich Ift der bedrängten Unichuld legter Blid.

Sofmeifterinn. 3d hab' es nie verweigert, nimm es bin.

Eugenie

(bas Papier von außen anfebend.)

Das ift bes Menichen wunderbar Geschick, Daß, bep bem größten Uebel, noch die Furcht Bor fernerem Berlust ihm übrig bleibt. Sind-wir so reich, ihr Gotter! daß ihr uns Mit Ginem Solag nicht Alles rauben fonnt. Des Lebens Glud entrig mir biefes Blatt, Und lafft mich größern Jammer noch befürchten.

(Gie entfaltet's.)

Boblau! Getroft mein Berg und ichaubre nicht Die Reige diefes bittern Relds ju folurfen.

(biidt binein.)

Des Konigs Sand und Siegel!

Sofmeifterinn. (bie das Blatt abnimmt.)

Gutes Rind.

Bedaure mich, indem du bich bejammerft. 36 übernabm bas traurige Gefcaft, Der Allgewalt Befehl vollzieh' ich nur, Um bir'in beinem Elend benauftebn, Dich feiner fremben Sand ju überlaffen. Bas meine Seele peinigt, mas ich noch Bon biefem foredlichen Greignis tenne. Erfabrit bu funftig. Jest verzeihe mit, Wenn mich bie eiferne Nothwendigfeit Und unverguglich einzuschiffen gwingt.

## Sechster Auftritt.

Engenie (allein), hernach Sofmeifterinn (im Grunde.)

Eugenie. So ift mir benn bas fconfte Ronigreich, Der Safenplas, von Laufenden belebt,

Bur Bafte morben und ich bin allein. Siet fprechen edle Manner, nach Gefeten. Und Rrieger laufden auf gemeffnes Bort. Siet fleben beilig Ginfame jum Simmel; Beschäftigt ftrebt die Menge nach Gewinn. Und mich verftoft man, ohne Recht und Urtheff. Richt Gine Sand bewaffnet fic fur mich, Man ichließt mir bie Afvle, niemand mag, Bu meinen Gunften, wenig Schritte magen. Berbannung! Ja, bes Schredenworts Gewicht Erdrudt mich ichon, mit allen feinen Laften, Soon fubl' ich mich ein abgeftorbnes Glieb, Der Rorper, ber gefunde, fioft mich los. Dem felbitbemufften Tobten gleich' ich, bet, Ein Benge feiner eigenen Bestattung, Belabmt, in balbem Traume, granfend liegt. Entsepliche Nothwendigfeit! Doch wie? Aft mir nicht eine Wahl verstattet? Kann 3d nicht bes Mannes Sand ergreifen, bet Mir einzig ebel, feine Gulfe beut. -Und fonnt' ich bas? 3ch tonnte die Geburt, Die mich fo boch binaufgerudt, verläugnen! Bon allem Glange jener hoffnung mich Auf ewig trennen! bas vermag ich nicht! D faffe mich, Gewalt, mit ehrnen Rauften; Defdiet, du blindes, reife mich binmeg. Die Babl ift ichmerer als bas Uebel felbft, Die gwifden gwepen Uebeln fcmantend bebt.

(Sofmeifterinn, mit Lenten, welche Gepade

Sie tommen! tragen meine Sabe fort, Das Lette was von toftlichem Befit Mir ubrig blieb. Birb es mir auch geraubt ? Man bringt's hinuber, und ich foll ibm nach. Ein gunft'ger Bind bewegt bie Bimpel feemarte. Bald werd' ich alle Segel schwellen febr. Die Klotte loset fich vom hafen ab! Und nun bas Soiff, bas mid Unfel'ge tragt. Dan tommt! Man forbert mich an Borb. D Gott! 3ft benn ber himmel ebern über mir? Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch? Co fep's! 3d gebe! Doch mich foll bas Schiff, In feines Rerfere Raume, nicht verfdlingen. Das lette Bret, bas mich binuber führt, Soll meiner Krepheit erfte Stufe werben. Empfangt mich bann, ihr Bellen, fafft mich auf Und, festumschlingent, fentet mich binab, In eures tiefen Friedens Grabesichos. Und wenn ich bannavom Unbill biefer Bel Richts mehr ju furchten babe, fpublt gulest Dein bleichenbes Gebein bem Ufer gu, Dag eine fromme Seele mir bas Grab, Auf beim'ichem Boben, mobigefinnt, bereite. (Mit einigen Schritten.).

### Boblan benn !

(balt inne.).

Bill mein Fuß nicht mehr gehorden? Bas fesselt meinen Schritt, was halt mich hier? Unsel'ge Liebe zum unwurd'gen Leben! Du führest mich zum harten Kampf zurud. Berbannung, Lod, Entwürdigung umschließen Mich fest und angsten mich einander zu. Und wie ich mich von einem schaudernd wende, Go gringt das andre mir, mit hollenblick. Ift denn kein menschlich, ist kein göttlich Mittel? Bon tausendfacher. Qual mich zu befreven. O! daß ein einzig ahnungsvolles Wort, Bufallig, aus der Menge, mir ertonte! O! daß ein Friedensvogel mir vorben Mit leisem Fittig leitend sich bewegte. Gin will ich hin, wohin das Schickal ruft, Es deute nur! und ich mill gläubig folgen. Es winke nur, ich will dem heil'gen Winke.

## Siebenter Auftritt.

Engente. Donde

## Eugenie.

(bie eine Beitlang por fich bingefeben, indem fie die Augen aufhebt und ben Monch erblidt.)

Ich barf nicht zweisein, ja! ich bin gerettet! Ja! biefer ift's, ber mich bestimmen foll. Gefendet auf mein Flehn erscheint er mir, Der Murdige, Bejahrte, bem bas herz, Bep'm erften Blid, vertraut entgegen fliegt.

(Ihm entgegen gebend.)

Mein Bater, lag ben, ach! mir nun verfagten, Bertummerten, verbotnen Baternamen

Auf bic, ben eblen Fremben, übertragen. Mit wenig Borten bore meine Noth. Richt als dem weisen, wohlbebacht'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie, Mit schmerzlichem Vertraun, phir an die Bruft.

Mond.

Bas bich bebrängt eröffne frepen Muthes. Richt ohne Schickung trifft der Leidende Mit dem zusammen, der, als höchste Pflicht, Die Linderung der Leiden üben soll.

Engente.

Ein Rathfel ftatt ber Rlagen wirft bn boren Und ein Dratel fordr' ich, teinen Rath. Bu zwep verhafften Bielen liegen mir Zwey Wege vor ben Fußen, einer borthin, hierhin ber andre, welchen foll ich mablen ?

Mond.

Du führst mich in Bersuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiden?

Eugenie. Als ein heilig Loos.

Mond.

Begreif' ich bich; so hebt aus tiefer Roth, In hobern Regionen, sich bein Blid. Erstorben ist im Herzen eigner Wille, Entscheidung hofft du dir vom Baltenden. Ja mohl! das ewig Wirkende bewegt, Uns unbegreistich, dieses oder jenes, Als wie von ungefahr, ju unserm Bohl,

Bum Mathe, jur Entscheidung, jum Bollbringen, Und wie getragen werden wir an's Biel. Dieß zu empfinden ist das hochste Gluck, Es nicht zu sordern ist bescheidne Pflicht, Es zu erwarten, schöner Erck im Leiden. Ol war' ich doch gewürdigt, nun für dich, Was dir am besten frommte, vorzusühlen. Allein die Ahnung schweigt in meiner Brust, Und kannst du mehr nicht mir vertraun; so uimm Ein fruchtlos Mitleid hin zum Lebewohl.

Eugenie.

Schiffbruchig faff' ich noch die lette Plantel Dich halt' ich fest und sage, widerwillen, gum Lettenmal, das hoffnungslose Wort: Aus hohem haus entsprossen, werd' ich nun Werstoßen, über's Meer verbannt und kounte Mich durch ein Chebundniß retten, das Bu niedren Sphären mich herunter zieht. Was sagt nun dir das Herz? verstummt es noch?

Mond.

Es schweige, bis ber prufende Berstand
Sich, als ohnmächtig, seibst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut,
Ich kann dir nur, das Allgemeine rathen.
Bist du zur Wahl genöthigt, unter zwep
Berhasten Uebeln; fasse sie in's Auge,
Und wähle was dir noch den meisten Naum
Bu beil'gem Thun und Wirken übrig lässt;
Was beinen Geist am wenigsten begränzt,
Um wenigsten die frommen Thaten sesselt.

Engenie.

Die Che, mert' ich, rathft du mir nicht an.

Mond.

Micht eine foche, wie fie, dich bedroht. Wie kann der Priester segnen, wenn das Ja' Der holden Braut nicht aus dem herzen quille. Er soll nicht Widerwart'ges aneinander, Bu immer neu erzeugtem Streite, tetten; Den Bunsch der Liebe, die zum All das Eine, Bum Ewigen das Gegenwartige,
Das Flüchtige zum Daurenden erhebt,
Den zu erfüllen ist sein gottlich Amt.

Engenie.

In's Clend über's Meer verbannft bu mid.

Mònd.

Bum Erofte Jener bruben giebe bin.

Eugenie.

Bie foll ich troften, wenn ich felbft verzweife.

Mbnd.

Ein reines herz, wovon dein Blid mir zeugt, Ein edler Muth, ein hoher, freper Sinn, Erhalten dich und Andre, wo du auch Auf dieser Erde wandelst. Wenn du nun, In frühen Jahren, ohne Schuld, verkannt, Ourch beil'ge Fügung, fremde Fehler buffest, So führst du, wie ein überirdisch Wesen, Der Unschuld Glück und Wunderkräfte mit. So ziehe denn hinüber! Trete frisch In jenen Kreis der Traurigen. Erheitre, Ourch dein Erscheinen, jene trübe Welt. Durch macht'ges Wort, durch traft'ge That, errege Der tiefgebengten herzen eigne Kraft; Bereine die Berftreuten um dich her, , Berbinde sie einander, alle dir; Erschaffe was du hier veriscren sollst, Dir Stamm und Baterland und Fürstenthum.

Engenie.

Getrauteft bu ju thun mas bu gebieteft?

Mond.

3d that's! - Als jungen Mann entführte icon, Bu wilben Stimmen, mich ber Beift binaber. In's robe Leben bracht' ich milbe Sitte. 3d brachte Simmelshoffnung in ben Tod. D! batt' ich nicht, perfubrt von treuer Reigung Dem Baterland ju nuben, mich jurud, Bu diefer Wildniß frechen Stadtelebens, Bu diefem Buft verfeinerter Berbrechen, Bu biefem Pfabl ber Gelbstigfeit gewendet! Sier feffelt mich bes Altere Unvermogen, Sewohnheit, Pflichten; ein Beschick vielleicht, Das mir die fowerfte Prufung fpat bestimmt. Du aber, jung, von allen Banden frep, Bestoßen in bas Beite, bringe vor! Und rette bich. Bas du als Elend fühlfte Verwandelt fich in Bobithat! Eile fort!

Eugenie.

Eröffne flarer! Bas befürchteft bu?

Mond.

3m Dunflen brangt bas Runft'ge fic beran, Das tunftig Rachfte felbft ericeinet nicht

Dem offnen Blid ber Sinne, bes Berftands. -Benn ich, berm Sonnenichein, burd biefe Strafen, Bewundernd mandle, der Gebaude Dracht, Die felfengleich gethurmten Maffen fcaue, Der Plage Rreis, ber Rirchen eblen Bau, Des Safens mafterfüllten Raum betrachte; Das fceint mir Alles fur bie Ewigfeit Gegrundet und geordnet; biefe Menge Gewertsam Thatiger, bie, bin und ber, In diefen Raumen mogt, auch bie verfpricht Sich, unvertilgbar, emig berguftellen. Allein wenn bieles große Bild, ben Racht, In meines Geiftes Liefen, fic ernent, Da fturmt ein Braufen durch die duftre Luft, Der fefte Boden mantt, die Thurme fomanten, Befugte Steine lofen fic berab Und fo gerfällt intungeformten Schutt-Die Drachterfcheinung. Wenig Lebenbes Durchflimmt, befammert, neuentstandne Sugel Und jede Erummer deutet auf ein Grab. Das Clement ju bandigen, vermag Ein tiefgebeugt, vermindert Bolf nicht mehr, Und, rafilos wiederfehrend, fullt die glut, Mit Sand und Schlamm, bes Safens Beden aus.

Eugenie.

Die Nacht entwaffnet erft den Menfchen, bann Betampft fie ibn, mit nichtigem Gebilb.

Mond.

Ad! bald genng fteigt, über unfern Jammet. Der Sonne trubgedampfter Blic heran.

Du aber fliebe, die ein guter Geift Berbannend fegnete. Leb wohl und eile?

## Achter Auftritt.

Engenie (allein.). Bom eignen Glend leitet man mich ab Und fremden Jammer prophezept man mirc : Dod mar' es frembe was beinem Baterianb Begegnen foll. Dieg fallt mit neuer Schwere -Mir auf bie Bruft! Bum gegenwart'gen Uebel Soll ich ber Bufunft Beiftesburden tragen? So ift's benn mahr! ma's, in ber Rindheit foon. Dir um bas Ohr geflungen. Bas ich erft Erbordt, erfragt und nun gulebt, fogar Mus meines Baters, meines Ronigs Mund, Bernehmen muffte. Diefem Reiche brobt Ein jaber Umftwig. Die, jum großen Leben, Gefugten Clemente woßen fich Dict medfelfeitig mehr, mit Liebesfraft, Bu ftete erneuter Ginigfeit, umfangen. Sie flieben fich und, einzeln, tritt num jebed, Ralt, in fich felbit gurud. Bo blieb ber Abnherrn Sewalt'ger Geift? ber fie gu Ginem 3med Bereinigte, die feindlich tampfenden? Der diefem großen Bolt, als Gubrer, fic, Mls Ronig und ale Bater, bargeftellt. Er ift entidmunden! Bas une übrig bleibt Ift ein Gefpenft, bas, mit vergebnem Streben, Berlorenen Befig ju greifen mabut,

Und folde Sorge nabm' id mit binaber? Entzoge mich gemeinsamer Befahr? Entfiche ber Gelegenheit, mich fubn Der boben Ubnen murdig zu bemeifen. Und jeben, ber mich ungerecht verlett. In bofer Stunde bulfreich ju befchamen. Mun bift bu Boben meines Baterlands Mir erft ein Seiligthum, nun fuhl' ich erft Den dringenden Beruf mich angutlammern. 3d laffe bich nicht los und welches Banb Dich bir erhalten fann, es ift nun beilig. 280 find ich jenen gutgeffinnten Mann, Der mir die Sand fo traulich angeboten. Un ihn will ich mich foliegen! 3m Berborgnen Bermahr' er mich, als reinen Talismann. Denn, wenn ein Bunder auf der Belt geschiebt: Befdieht's burch liebevolle , treue Bergen. . Die Große ber Gefahr betracht' ich nicht, Und meine Sowache barf ich nicht bedenten, Das alles wird ein gunftiges Befchid, Bu rechter Beit, auf bobe 3mede leiten. Und wenn mein Bater, mein Monard mich eine Bertanut, verftogen, mich vergeffen, foll Erftannt ibr Blid auf ber Erhaltnen rubn, Die bas, mas fie im Glude gugefagt, Aus tiefem Glend, ju erfüllen ftrebt. Er tommt! 36 feb'ihm frendiger entgegen Als ich ibn lief. Er tommt. Er fucht mich aufl Bu icheiben benft er; bleiben werd' ich ihm.

## Reunter Auftritt.

Eugenie. Serichterath. Ein Anabe (mit einem schönen Räsichen.)

#### Gericht fratb.

Schon giehn bie Schiffe nach einander fort, Und bald, fo futcht' ich, wirft auch du bernfen. Empfange noch ein herzlich Lebewohl Und eine frifche Gabe, die, auf langer Fahrt, Bellommnen Reisenden Erquidung athmet. Gebente mein! D! daß du meiner nicht, Am bofen Tage, fehnsuchtsvoll, gedenteft!

#### Eugenie.

3ch nehme bein Seident mit Freuden an, Es burgt mir beine Neigung, beine Sorgfalt; Doch send' es eilig in bein hans zurück! Und wenn du denkst wie du gedacht, empfindest Wie du empfunden, wenn dir meine Freundschaft Benugen kann; so folg' ich dir dabin.

#### Gericht drath

(nach einer Baufe, ben Anaben burch einen Bint entfernend.) It's möglich? hatte fich, ju meiner Gunft, In turger Beit, bein Wille fo verandert?

#### Eugenie.

Er ift verändert! aber bente nicht, Daß Bangigteit mich dir entgegen treibe. Ein ebleres Gefühl, laß mich's verbergen! Halt mich am Baterland, an dir, zurud. Nun fep's gefragt: Bermagft du, boben Muths, Entfagung der Entfagenden zu weihen? Bermagft bu ju versprechen: mich, als Bruder, Mit reiner Reigung jn empfangen? Mir, Der liebevollen Schwester, Schut und Rath, Und stille Lebensfreude zu gewähren?

Gerichterath.

Bu tragen glaub' ich Alles, nur das Eine, Dich zu verlieren, da ich bich gefunden, Erscheint mir unerträglich. Dich zu sehen, Dir nah zu sepn, für dich zu leben, wäre Mein einzig höchstes Gluck. Und so bedinge Dein Herz allein das Bundniß, das wir schließen.

Eugenie.

Bon dir allein gefannt muß ich, fortan, Die Welt vermeibend, im Berborgnen leben. Besitieft du ein still entferntes Landgut; So widm' es mir und sende mich babin.

Gerichtsrath.

Ein kleines Gut besit' ich, wohlgelegen; Doch alt und halb verfallen ift bas Sans. Du kannst jedoch in jener Gegend balb Die schufte Wohnung finden, sie ist feil.

, Eugenie.

Rein! In bas altverfallne laß mich ziehn, Bu meiner Lage stimmt es, meinem Sinn. Und wenn er sich erheitert, find' ich gleich Der Thätigleit bereiten Stoff und Naum. Sobalb ich mich die Deine nenne, laß Bon irgend einem alten zuverlässigen Anecht Begleitet, mich, in Hoffung einer fünstigen, Begläckten Auserschung, mich begraben.

#### Berichterath.

And jum Befuch, wann barf ich bort ericheinen?

Eugenie. .

Du wartest meinen Ruf geduldig ab. Auch fold ein Eag wird tommen, und vielleicht Mit ernsten Banden enger zu verbinden.

Gerichterath.

Du legest mir ju schwere Prafung auf.

Eugenie.

Erfülle beine Pflichten gegen mich; Daß ich die meinen kenne, sep gewiß. Indem du, mich zu retten, beine Hand Mir vietest, wagst du viel. Werd' ich entbeckt, Werd' ich's zu früh; so kannst du Vieles dulden. Ich sage dir das tiefste Schweigen zu. Woher ich komme, Niemand soll's erfahren, Ia, die entfernten Lieben will ich nur Im Geist besuchen, keine Zeile soll, Kein Bote dort mich nennen, wo vielleicht zu meinem Heil ein Kunte glühen möchte.

Gerichtsrath.

In diesem wicht'gen Fall was soll ich sagen? Uneigennub'ge Liebe kann der Mund Mit Frecheit oft betheuern, wenn im herzen Der Selbstsicht Ungeheuer lauschend grins't. Die That allein beweis't der Liebe Kraft. Indem ich dich gewinne, soll ich Allem Entsagen, beinem Blick sogar! Ich will's. Wie du zum Ersteumale mir erschieuen, Erscheinst du bleibend mir, ein Gegenstand

Der Reigung, ber Berehrung. Deinetwillen Bunich' ich zu leben, du gebietest mir. Und wenn der Priester sich, fein Lebenlang, Der unsichtbaren Gottheit niederbeugt, Die im begludten Augenblick vor ibm, Als höchstes Musterbild, vorüberging; So soll von deinem Dienste mich fortan, Wie du dich auch verhällest, nichts zerstreun.

Engenie.

Ob ich vertraue, daß bein Aeufres nicht, Richt deiner Worte Wohllaut lugen fann; Daß ich empfinde, welch ein Mann du bift, Gerecht, gefühlvoll, thatig, zuverlässig, Davon empfange ben Beweis, ben höchsten, Den eine Frau besonnen geben tann!
3ch zaudre nicht, ich eile bir zu folgen! hier meine Sand; wir geben zum Altar.

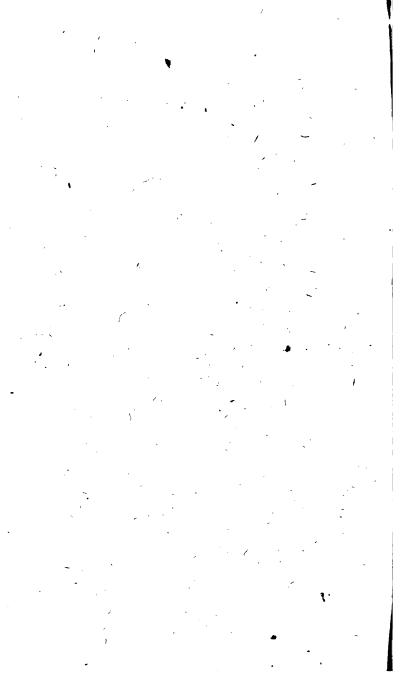

# Elpenor.

Ein Tranerspiel

Tragment.

## Derfonen.

antiope.

Lptus.

Elpenot.

Epabue.

polpmetis,

Junglinge.

Jungfrauen.

# Erster Aufzug.

## Erfter Auftritt.

## Evadue, Jungfrauen.

## Evadue.

Berboppelt eure Schritte, tommt berabt
Betweilet nicht zu lange, gute Maden,
Lommt berein!
Gewand und Haaren gebt nicht zu viel Sorgfalt!
Ift das Geschäft vollbracht, tommt Zeit zum Schmud.
Bur Arbeit beißt der Morgen rege fepn.

Jungfran.

Dier find wir annt bie Anbern folgen gleich. Wir haben felbft une diefem Feft gewent; Du fiebeft une bereit, was bu befiebift, an thun.

## Cop du e.

Bohlan, beeifert euch mit mit! Biberwiffen, 3mar halb nur freudig, halb mit Biberwiffen, Ruf' ich euch auf jum Dienste biefes Rags; Denn er bringt unfrer hochgeliebten Frauen, In Frohlichfeit getleibet, stillen Schmerz.

## Jungfrau.

3a, und und Allen; denn es icheibet hente Der werthe Anabe, den fo lange ichon Die gludlichfte Gewohnheit und verbindet. Sag', wie erträgt's bie Königinn? Gibt fie gelaffen Den thenem Pfiegling feinem Nater wieder?

#### Evabne.

Soon wird mir bange far die tänft'zen Tage.
Roch ruht der alte Schmerz in ihrer Seele;
Der doppelte Berluft des Sohns und des Semabls
Ift noch nicht ausgeheilt. Und wenn des Anaben Erheiternde Safelichaft. fie verläfft.
Bird fie dem alten Aummer widerfiehn?
Bie Larven aus der Unterwelt vor andern Dem Einfamen erscheinen, tührt Berkaffus Aengstlich der Trauer kilte Schattenband.

Jungfrau.

Ich hab' es auch bebacht. Nie war ber Bruder bes Gemahls ihr lieb; Gein ranh Betragen hielt fle weit entfernt. Nie hatten wir geglandt, daß fie in seinem Goffs Der juhen Liebe Gegenstand umakmte.

## evabne.

Bdr' es ihr eigner, wie belohnteife: Der hent'ge Lag für alle Mutterfengen! Der ichone Anabe fchreiter fewerlich, Bor alles Wolfes fehnfuchtsvollen Augen, Ans der beschräntten Kindheit niedrem Kreis Anf der begindten Jugend erfte Stufe! Doch fie erfreut es taum. Ein ganges Reich Dankt ihr die Gorg' und ach! in fbrem Bufen Gewinnt der Gram nur neue Luft und Ruhrung. Denn für das schwerfte edeiste Bemuhn Bird so viel Freude nicht dem Menschen, als Ratue Mit einem einzigen Geschurte leicht gewährt.

Jungfrau.

Ad, welche foonen Lage lebte fie, Ch' noch bas Glad von ihrer Schwelle wich, Ihr den Gemahl, den Sohn entführenb, fich Und unerwartet fie verwaift gurude lieft

Epabne.

Aaf uns das Angebenten jener Beiten antein all of 29 49 & So beftig klagend nicht ernenen, a. Das Gute schähen, das ihr übrig bliebergen giblio if and in mahverwandten Anaben großen Reichthum.

Jungfrau.

Den neunft bu reid, ber frembe Rinber udbrt?

Evabne.

Wenn sie gerathen, ist auchdas vergnüglich,
Ja wohl! Ihr ward ein hernicher Ersah
In Aptus Sohne. Hier am ensamen Gestab,
An ihrer Seite wuchs er schnel hervor,
Und er gehört nun ihr durch Lich und Bilbung.
Dem Bielverwandten gönnt sie terzlich nun
Den Theil des Reichs, der ihrem Sohn
Bom Bater her gebährte,
Ja, gönnt ihm einst, was sie an Laid und Schäfen
Bon ihren Aeltern sich ererbt.
Sie stattet ihn mit allen Segen aus,

| Und fucht fic filliden Eroft im Suten.                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Bolt ift's: beffer wenn unt Giner herricht,                                                                                                    |
| hort' ich fie fagen, und und mauches Wort,                                                                                                         |
| Bomit fie lindernd gem bas lebel priefe,                                                                                                           |
| Das fie befiel.                                                                                                                                    |
| Jungfrau.                                                                                                                                          |
| Mich dantt ich fab fie beute frob, das Ange bell.                                                                                                  |
| Evadue. 1 Style Callett                                                                                                                            |
| Mir fcien es ande: D. magen ihr ale Gotter : 10 2000 17 3                                                                                          |
| Ein frifches hers erhalten!                                                                                                                        |
| Denn leichter bient fich einem Gladliden,                                                                                                          |
| Inugfran.                                                                                                                                          |
| Der ebler ift, uicht hart im llebernathlit                                                                                                         |
| Evabne.                                                                                                                                            |
| Wie wir fie billig preisen, unfre Krau.                                                                                                            |
| Innafran.                                                                                                                                          |
| 36 fab fie freblich, freblicher ben Kraben.                                                                                                        |
| Der Morgensonne Gold auf threm Intlin.                                                                                                             |
| Da fomang fich eine Freude mir boto's Berg.                                                                                                        |
| Die Racht ber alteit Eage an etheleit. If . it dama bil to t'?                                                                                     |
| daffar Evadue.                                                                                                                                     |
| In unftig er i e fier in malm balem beliefem ebin bun and                                                                                          |
| Las uns nicht weiblich Bieles weben                                                                                                                |
| and oter ha tout the same and the same and as guit                                                                                                 |
| Bo viel zu thun ift. Die Frende soll dem Dienst nicht spaden, der der den dem Dienst nicht spaden, der den der |
|                                                                                                                                                    |
| rulit ente rult in entem Giet leben'                                                                                                               |
| Mit bem ein Jebes sift feit Wert zu thun.                                                                                                          |
| Jungfram- eige gebeichten Beich                                                                                                                    |
| Berordne bu! wir Anberp faumen nicht. 😘 🕒 🚌 💡                                                                                                      |

#### Evabue.

Dag unfrer Rutftinn Berg geoffnet ift, Sab' ich gefehn. Sie will, bag ihre Schate. Die ftill vermahrt bem funftigen Gefchlecht Entgegen rubten, beut fich zeigen, Und diesem Lag gewidmet glanzens Daß biefe Feper fic auf Reinlichfeit Und Ordnung, wie auf zwer Gefahrten, murbig lebne. Bas mir vertraut ift, bab' ich aufgeschloffen; Mun forget für ben Schmud ber Sile felbft, .... Entfaltet bie gestidten Teppide und bedt Damit den Boben, Sige, Tafeln, Gering' und Softliches vertheilt mit fluger Babl! Bereitet Plat genug fur viele Gafte, Und fest die funftgetriebenen Befdirre Bur Augenluft auf ihre rechten Steffen! An Speif' und Crant foll's auch nicht fehlen, benn - ... So will's die garftinn, und ich forgte fo. Und was den Fremden dargeboten wird, Soll Anmuth und Gefälligteit begleiten. Die Manner, feb' ich, haben auch Befehl; Sind, diefe geper ju perherrifden, bewegt. . ; ........

Jungfran.

Bir geben!

Evabne.

Bohl! Ich folge gleich, Nur halt mich noch ber Anbite meines Pringen. Dem Morgenstern vergleichbar naht er, funtelnb. fonelle Last mich ihn segnen, ihn, der Tausenden Ein neues Licht des Sluck aufgehend scheint.

# 3 weyter Auftritt. Elpenor und Engbue.

## Elpenot.

Du, meine Gute, Erene, bid bu biet, Die immer Theil an meiner greube nimmt? Sieb, was ber Aufgang biefes Tags mir brachte! Die ich fo gerne Mutter nenne, will mich bent Mit vielen Beiden ibrer Lieb' entlaffen. Den Boben und ben reichbelabnen Roder Gab fie mir: von Barbaren Gemann ihr Bater ibn. Seit meiner erften Jugent Gefiel er mir vor allen Baffen wohl, Die an ben boben Ofeilern bangen. 36 forberte ibn oft: mit Borten nicht, 3d nabm ibn von ben Dfoften Und flirrte au der farfen Senne: Danu blidt' ich bie Beliebte freundlich an. Und ging um fie berum, und gauberte Den Bogen wieder aufzuhängen. heut wurde mir ber alte Bunfc gemabrt. Er ift nun mein, ich fabr' ibn mit mir fort, Benn ich ben Bater nach ber Stadt begleite.

Evabne.

Cis warbiges Gefdent! es fagt bir viel.

## Cipenor.

Bas benn?

#### Epabne.

Groß ift ber Bogen, fcmer gu beugen; Benn ich nicht irre, bu vermagft es nicht.

Cipenor.

Das werb' id icon.

#### Evabne.

So benkt die theure Pflegemutter auch. Bertraut sie dir, daß du mit Manneskraft Dereinst die strasse Senne spannen wirst; So winkt sie dir zugleich, und host, daß du Rach wurd'gem Ziel die Pfeile senden wirst.

#### Elpenor.

D las mich nur! Roch hab' ich auf ber Jagb Das leichte Reb,
Geringe Bogel nur ber niebern Luft erlegt;
Doch wenn ich bich einst banbige,
Jir Götter, geht es balb!
Dann hol' ich ihr aus feinen hohen Wolfen
Den fichern Abler herunter.

#### Enabne.

Birft bu entfernt von deinen Bergen, deinen Waldern, In denen du bisher mit uns gelebt, Auch deiner erften Ingendfrenden Und unfer auch gebenten ?

#### Elpenor.

Und bu bist unerbittlich ? willft nicht mit mie glehn? Billft deine Gorgfalt mir nicht ferner gonnen ?

Evabne.

Du gehft, wohin ich dir nicht folgen kann, Und beine nachsten Jahre schon Bertragen eines Beibes Sorge kann. Der Frauen Liebe nahrt das Kind; Den Anaben ziehn am besten Männer.

Elpenor.

Sag' mir, wann tommt mein Bater, ber mich hent Nach feiner Stabt zurückführt?

Evabne.

Ehet nicht, Als bis bie Sonne boch am himmel mandelt, Dich hat der fruhfte Morgen aufgeweckt.

Elvenor.

Seichlafen hab' ich nicht, geschlummert nur. In der bewegten Seele ging mir auf unb' ab, Was Alles ich heut ju erwarten habe.

Evabne:

Bie du verlangft, fo wirft auch bin verlangt; Denn aller Burger Augen warten bein.

Elpenor.

Sag' an, ich weiß, Gefchente find bereitet, Die heute noch von meinem Bater tommen; Ift dir's betaunt, was bringen wohl bie Boten ?

Evabne.

Buvdrberft reiche Alelber, bas vetikuth' ich wohl. Bie einer haben foll, Auf den die Augen Bieler find gerichtet, Damit ihr Plick, ber nicht ju's Innre dringt, Sich an bem Aengern weide. Elbenot.

Auf etwas Anders hoff ich, meine Liebel

\_Evabne.

Mit Schning und reicher Zierbe Wird auch bein Bater hent nicht karg fepn.

Das will ich nicht verachten, wenn es tommt;

Elpenor.

Doch rathest din als war' ich eine Tochter. Ein Pferd wird kommen, groß, muthig und schnell; Bas ich so lang' entbehrt, das werd' ich haben, Und eigen haben. Denn was half es mir? Balb ritt ich dieß, bald das, es war nicht mein, Und nebenher voll Angst ein alter Diener. Ich wollte reiten, und er wollte mich gesund Nach Hause haben.
Um liebsten war ich auf der Jagd Der Königinn zur Seite! doch ich merkt' es wohl, Bar' sie allein gewesen, Sie hatte schafer geritten, Und ich wohl auch, war' ich allein gewesen.

Evabne.

Auf bein Bergnugen, hoff ich, und zugleich

Und ich will reiten, es foll eine Luft fepu. Ich hoffe das Ehier ist jung und wild und roh; Es felber zuzureiten war' mir größte Freude.

Etpenor.

 Auch wird mir noch gebracht, errath' es schnell, ein Schwert, Ein größres als ich auf der Jagd geführt,
Ein Schlachtschwert.
Es biegt sich wie ein Robr und spaltet
Auf einen hieb den starten Aft.
Ja, Eisen haut es durch und teine Spur
Bleibt auf der Schärfe schartig sigen.
Sein Griff mit goldnem Drachenhals geziert,
Und Ketten hängen um den Rachen,
Als hätt' ein held in sinstrer höhle
Ihn überwältiget, gebunden,
Dienstdar an's Kageslicht geriffen.
Im naben Wald versuch' ich schnell die Klinge;
Dort will ich Bänme spaltend niederhauen.

#### Evabne.

Mit diesem Muth wirst du den Feind bestiegen. Far Freunde Freund zu sepn, verleihe dir Die Grazie des Feuers einen Funken In deine Brust, das auf dem himmlischen Altar, Durch ihre ewig reine Hand genährt, Ju Jovis Füßen brennt.

#### Elpenor.

Ich will ein trener Freund fepn, Will theilen was mir von den Göttern wird; Und wenn ich Ales habe was mich freut, Will ich gern allen Andern Ales geben.

Evabne.

Ann fahre wohl! Sehr schnell find diese Tage Wir hingestohn, wie eine Flamme, die Run erft den Solgftof recht ergriffen, Bergehrt die Beit das Alter ichneller ale bie Jugend.

Elpenor.

60 will ich eilen Rühmliches zu thun.

Evabne.

Die Sotter geben bir Selegenheit Und hoben Sinn, bas Rühmilde Bon dem Gerühmten rein ju unterscheiben.

Elpenor.

Bas fagft bu mir? 3ch tann es nicht verfiehn.

Cvadue.

Mit Borten, waren's ihrer noch so viel, Wird bieser Segen nicht erklart:
Denn es ist Wunsch und Segen mehr als Lehre. Die geb' ich dir an diesem Tage jum Geleit.
Die ersten Pfade liefst du spielend durch, Und nun beschreitest du den breitern Weg;
Da folge stets Erfahrenen.
Richt nühen wird es, wurde nur verwirren, Beschrieb' ich dir beym Austritt zu genau Die fernen Gegenden, die du wandern wirst.
Der beste Kath ist, folge gutem Rath,
Und laß das Alter dir ehrwardig sepn.

Elpenor.

Das will ich thun.

Evabne.

Erbitte von den Göttern dir Berftandige Und Bohlgesinnte zu Gefährten. Beleidige nicht das Glad durch Thorbeit, Uebermuth: Der Jugend Kehler mohl begannigt es," Doch mit Din Jahren forbert's mehr.

Elvener.

Ja, viel vertrau' ich bir, und deine Fran, Son flug fie ift, weiß ich, vertraut dir viel. Sie fragte dich gar oft um dieß und jenes, Wenn du auch nicht bereit antworteteft.

Epabne.

Ber alt mit Furften wird lernt Bieles, letut Bu Bielem foweigen.

Elpenor.

Wie gern blieb' ich bep dir, bis ich so weise Als nothig ist, um nicht zu fehlen.

Evabne.

Wenn du dich so bedünktest, mare mehr Gefahr. Ein Fürst soll einzeln nicht erzogen werden. Einsam lernt Niemand je sich selbst, Noch wen'ger Andern gebieten.

Elpenor.

Entziehe fünftig mir nicht deinen Rath!

Evadne.

On follst ihn haben, wenn du ihn verlangst; Anch unverlangt, wenn du ihn hören kapust.

Elpenor.

Wenn ich vor dir am Feuet faß und du erzählteft Bon Thaten alter Beit, du einen Guten rubmteft, Des Edlen Werth erhobst; da glubt' es mir Durch Mart und Abern.
Ich rief in meinem Innersten:

D mar'ach ber bon bem fie fprict!

Evabne.

O mochtest bu mit immer gleichem Criebe
Sur Sobe machfen, die erreichbar ist!
Laß es den besten Wunsch sepn,
Den ich mit diesem Abschiedeluß dir welhe!
Theures Kind, leb wohl!
Ich seh' die Koniginn sich nahn.

Dritter Auftritt.

Antiope, Elpenor, Evabne.

Antiope.

36 finb' euch bier in freundlichem Gefprach.

Evabne.

Die Erennung beift ber Liebe Bund erneuen.

Elpenor.

Sie ift mir werth, mir wird bas Scheiben fower. Antione.

Dem fconften Willomm gehft du beut entgegen, Erfabreft erft mas bu bisber entbehrt.

Evabne.

Saft bu noch frgend einen Auftrag, Roniginn ? Ich geh' hinein, wo Bieles zu beforgen ift.

Antiope.

36 fage nichts, Evadne, heute nicht; Denn bu thuft immer was ich loben muß.

# Blerter Auftritt.

#### Untiope, Elpenor.

Antiope.

Und du, mein Sohn, leb' in das Leben wohl!
So febr als ich dich liebe, weid' ich doch
Bon dir geseht und freudig.
Ich war bereit auch so den eignen zu entbehren,
Mit zarten Mutterhanden ihn
Det strengen Pflicht zu überliefern.
On hast bisber der Liebenden gefolgt;
Geb, lerne nun gehorchen, daß du herrschen lernst.

Elpenor.

Dant! taufend Dant, o meine beste Mutter!

Untiope.

Bergelt es beinem Rater, daß er mir geneigt, Mir deiner ersten Jahre schonen Anblick, Der holden Jugend füßen Mitgenuß gegonnt, Den einz'gen Eroft, als mich das Gluck fo hart verlette.

Elpenor.

Oft hab' ich bich bedauert, dir ben Sohn Und mir ben Better beiß jurudgemunicht. Belch ein Gespiele mare bas geworden!

Untiope.

Um wenig alter nur als bu. Wir bepben Matter Berfpracen zugleich ben Brudern einen Erben. 3hr fprofftet auf; ein neuer Glanz ber hoffnung Durchleuchtete ber Bater altes haus Und überschien bas weite gemeinsame Reich.

In bevben Königen entbrannte nene Luft / Bu leben, mit Berftand ju herrschen und mit Macht Bu friegen.

Elpenor.

Sonft zogen fie fo oft ins Feld, Warum denn jest nicht mehr? Die Waffen meines Vaters ruhen lange.

Antiope.

Der Jungling tampft, bamit ber Greis genieße. Damale traf meinen Gemabl bas 2006, Den Reind jenfeit des Meers ju bandigen. Er trug gewaltsames Berberben In ihre Stabte. Tudifch lauerte ibm . Und allen Schapen meines Lebens Ein feindseliger Gott auf. Er jog mit frober Rraft vor feinem Beer; Den theuern Sohn verließ er an der Mutter Bruft: Bo ichien ber Anabe ficherer, als ba, Bo ibn die Gotter felber bingelegt? Da ließ er icheibend ihn und fagte: Bachfe wohl! Und richte beiner erften Borte Stammeln, Das Strandeln deiner erften Tritte, Entgegen auf ber Schwelle beinem Bater. Der gludlich, fiegreich, balbe wiebertebrt. Es mar ein eitler Gegen!

Elpenor.

Dein Rummer greift mich an, wie mich ber Muth, Aus beinen Angen glanzend, tann entzünden.

Untiope.

Er fiel, von einem tud'ichen Sinterhalte

Im Laufe feines Sieges überwältigt.
Da wur von Ehranen meine Bruft bes Lagd.
Bu Nacht mein einsam Lager heiß.
Den Sohn an mich zu bruden, über ihn
Bu weinen, war bes Jammers Labsal.
O ben, auch ben vom herzen zu verlieren,
Ertrug ich nicht, und noch ertrag' ich's nicht!

Elpenor,

Ergib dich nicht bem Schmerz und laß auch mich Dir etwas fepn.

antiope.

O unvorsichtig Beib, bie bu bich felbft Und alle beine hoffnung fo gerftort!

Elvenor.

Rlagft du dich an, die bu nicht foulbig bift?

Antiope.

Bu schwer bezahlt man oft ein leicht Bersehn. Bon meiner Mutter tamen Boten über Boten! Sie riefen mich und hießen meinen Schmerz An ihrer Seite mich erleichtern.
Sie wollte meinen Anaben sehen, Auch ihres Alters Trost.
Erzählung und Gespräch und Wiederholung, Erinnrung alter Zeiten sollte bann Den tiesen Endruck meiner Qualen lindern.
Ich ließ mich überreden und ich ging.

Elpenor.

Renn' mir den Ort! Sag wo geschah die That?

Untiope

Du fenneft bas Gebirg, bas von ber See binein

Das Land gur rechten Seite folieft; Dorthin nahm ich den Beg. Bon allen Reinben fdien Die Gegend und von allen Raubern ficher. Rur menig Rnechte maren jum Geleit bes Bagens Und eine Kran war ber mir. Dort ragt ein gels bemm Eintritt ins Gebirg bervor, Ein alter Gichbaum fafft ibn mit ben ftarten Meften Und aus ber Seite fließt ein flarer Quell. Dort bielten fie im Schatten, tranften Die abgespannten Roffe, wie man pflegt, Und es gerftreuten fic die Anechte. Der Gine fucte Sonig, ber im Balbe trauft, Uns ju erquiden: Der Anbre bielt bie Pferbe ben bem Brunnen: Der Dritte bieb ber Smeige fublenben Bebel. Muf einmal boren fie den Kernften ichrepen, Der Rabe eilt hingu, und es entsteht Ein Rampf ber Unbewaffneten Mit fühnen moblbewehrten Mannern. Die fit hervor ans bem Gebuiche brangen. Sich beftig mehrend fallen bie Betreuen, Der Fuhrmann auch , ber im Entfegen. Die Pferbe fabren lafft, und fich mit Steinen Bartnadig ber Gemalt entgegenfest. Bir fliehn und ftehn. Die Rauber glauben leicht. Sich meines Anabens zu bemachtigen: Doch nun ernevert fic ber Streit. Bir ringen voller Buth, ben Schat vertheidigend. Di: unaufidebarn Banden mutterlicher Arme Umidling' ich meinen Gobn. Die Andre balt Entfeglich fdrepend, mit gefdwinden Sanden

Die eindringende Sewalt ab,
Bis ich julent, vom Schwert getroffen,
Durch Borfan ober Jufall weiß ich nicht,
Ohnmachtig niederfinte,
Den Anaben mit dem Leben jugleich
Bon meinem Bufen laffe
Und die Gefährtinn ichwergeschlagen fällt.

#### Elpenot.

D warnm ift man Rind! warnm entfernt
Bur Zeit, wo folche Hulfe nothig ift!
Es ballt die Faust sich mir vor der Erzählung,
Ich bor' die Frauen tusen: Nette! Räche!
Nicht wahr, o Mutter, wen die Götter lieben,
Den führen sie zur Stelle wo man sein bedarf.

## Untiope.

So leiteten fie Herfules und Thefens,
So Jason und der alten Helden Chor.
Wer edel ist, den suchet die Gefahr
Und er such sie, so muffen sie sich treffen.
Ach, sie erschleicht auch Schwache, denen nichts
Als knirschende Verzweislung übrig bleibt:
So fanden uns die Hirten des Gebirgs,
Verbanden meine Wunden, führten sorgsam
Die Sterbende zurück; ich kam und lebte.
Mit welchem Graun betrat ich meine Wohnung,
Wo Schmerz und Sorge sich am Herd gelagert.
Wie verbrannt, vom Feinde zerstört
Schien mir das wohlbestellte königliche Haus;
Und noch verstummt mein Jammer.

Elpenor.

Erfuhtft du nie, ob ein Berrather, Ein Feind, wer diefe Ehat verübt?

#### Antiope.

Rach allen Seiten fandte fonell bein Bater Boten, Ließ von Gemanneten die Ruften Scharf unterfucen famt ben Bergen; boch umfonft. Und nach und nach, wie ich genas, Ram grimmiger ber Schmerg gurud, Und die unband'ge Buth ergriff mein Saupt. Mit Baffen ber Obnmachtigen Berfolgt' ich ben Berrather. 3d rief ben Donner, rief bie Kluth, Rief bie Gefahren an , bie leif'. Um fewer ju fcaben, auf ber Erbe fcbleichen. 3hr Gotter, rief ich aus, exgreift die Roth, Die über Erb' und Meer blind und gefeglos fomeift! Ergreift fie mit gerechten Sanden, Und ftoft fie ibm entgegen, wo er tommt. Benn er befrangt mit Eroblichen Bon einem Reft gurudefebrt: Benn er mit Beute fower beladen feine Cowelle tritt, Da ftarr' fie ihm entgegen und ergreif' ihn! Bermunfdung war bie Stimme meiner Geele, Die Sprache meiner Lippe Fluch.

#### Elpenor.

D gladlid mare ber, bem bie Unfterbliden Die heißen Banide beines Grimmes In vollführen gaben !

#### Untiope.

Bobil mein Gobn,

Bernimm mit wenig Borten noch mein Schidfal: Denn es wird bas beine.

Dein Bater begegnete mir gut, bod fablt' ich balb, Dag ich nun in bem Seinen lebte, feiner Gnabe,

Bas er mir gonnen wollte, danten muffte.

Bald mandt' ich mich hieher zu meiner Mufter,

Und lebte ftill ben ihr, bis fie bie Gotter riefen. Da ward ich Meisterinn von Allem, was mein Bater,

Bas fie mir hinterlies. Bergebens forfct' ich

Um Nadricht von meinem Berlotnen.

Wie mander Fremde tam und taufdte mich mit hoffnung!

3d mar geneigt, bem Letten ftete ju glauben;

Er ward gefleibet und genahrt und endlich bod,

So wie die ersten, lugenhaft erfunden.

Mein Reichthum lodte Freper; viele tamen Bon nah und fern, fic um mich ber au lagern.

Die Reigung bieß mich einsam leben,

Und bem Berlangen nach ben Schatten

Der Unterwelt voll Sebujucht nadjubangen:

Allein die Roth befahl, ben Dachtigften

Bu mablen: benn ein Beib vermag allein nicht viel.

Mit beinem Bater nich gu berathen,

Ram ich in feine Stadt.

Da fand ich bich, und mit bem erften Blide

War meine Seele gang bir angewandt.

Elpenot.

36 tann mid noch erinnern, wie bu tamft.

Ich warf ben Ballen weg, womit ich fpielte, Und lief, ben Gurtel beines Kleibs zu ichaun, Und wollte nicht von bir, als du die Thiere, Die um ihn ber sich schlingend jagen, Mir wiederholend zeigtest und benanntest. Es war ein schines Stud, ich lieb' es noch zu sehn.

#### Untiope.

Da sprach ich zu mir selbst, als ich betrachtend Dich zwischen meinen Anien hielt: So war bas Bild, das mir die Wünsche vorbedeutend Durch meine Bohnungen geführt. Solch einen Anaben sah ich oft im Gelst Auf meiner Väter altem Stuhl am herd sich lagern. So bost' ich ihn zu führen, ihn zu leiten, Den lebhaft Kragenden zu unterrichten.

#### Elpenor.

Das haft du mir gegonnt und mir gethan.

#### Antiope.

hier ift er! fagte mir mein Geift, als ich bein haupt, In meinen handen spielend wandte, Und eifrig dir die lieben Augen fusste; hier ist er! Nicht bein eigen, boch beines Stammes. Und hatt' ein Gott ihn, dein Gebet erhorend, Uns den zerstreuten Steinen des Gebirgs gebildet, So war' er bein und beines herzens Kind; Er ist ber Sohn nach deinem herzen.

Elpenor.

Bon jener Zeit an blieb', ich fest an bir.

Untiope.

Du fannteft bald und liebteft bald bie Liebende.

Die Bart'rinn tam. bich jur gewohnten Beit Dem Schlaf zu widmen. Unwillig ihr zu folgen fastest du Mit bepben Armen meinen Sale, Und wurzeltest dich tief in meine Bruft.

Elpenor.

Noch wohl erinnr' ich mich der Frende, Als bu mich fcheidend mit bir führteft.

Antiope.

Somer mar bein Bater ju bereden. Biel Berfucht' ich lange, ich versprach ibm, bein Als meines eigenften ju mabren. Lag mir den Anaben! fprach ich, bis bie Jugend ibn Bum ernnen Leben ruft. Er fev bas Biel von allen meinen Bunfden. Dem Fremden, wer es fep, verfag' ich meine Sand, Als Bittme will ich leben, will ich fterben. Ihm fep bas Meinige ein iconer Theil Bu bem, mas er befist. Da fowieg bein Bater, fann bem Bortheil nach. 3d rief: nimm gleich bie Infeln! nimm fie bin jum Pfand! Befestige bein Reich, beschube meins, Erhalt' es beinem Sohne! Dieg bewegt' ihn enblich; Denn Chrgeis bat ibn ftete beherricht Und die Begierde ju befehlen.

Elpenor.

D tabl' ibn nicht! Den Gottern gleich ju fepn, ift Cbler Bunfc.

Untiope.

On warft nun mein. Dft bab' ich mich gescholten,

Das ich in bir, burch bich Des ichrecklichen Barluftes Lindrung fühlen-tounte. Ich nahrte bich; fest hat die Liebe mich An dich, boch auch die Hoffnung festgebunden.

Elpenor.

D modt' ich bir bod Alles leiften!

Untiope.

Richt jene hoffnung, die im ftrengen Winter Mit Frublingsblumer, uns bas haupt umwindet, Bom Blutenbaum aus reichen Früchten lachelt; Rein! umgewen'det hatte mir Das Unglud in der Bruft die Bunfche Und des Percherbens ungemeffene Begier In mir entzündet.

Elpenor.

Berhehle nichts! Sprich, laß mich Alles wiffen!

Antiope.

Es ift nun Beit, bu kannft vernehmen; borel Ich fab bich machien und erspähte still Der offnen Reigung Erieb und schone Kraft. Da rief ich aus: ja er ward mir geboren! In ihm ber Rächer jener Missethat, Die mir das Leben zerstüdte.

Elpenor.

Gewiß! gewiß! Ich will nicht ruben, bis ich ihn entbedt, Und grimmig foll bie Nache, ungezähmt, Auf fein verschuldet Hanpt nachsinnend wüthen.

Antiope.

Berfpric und fowore mir! 3ch fahre bic

Un den Altar der Götter dieses Hauses. Ein frendig Bachethum gönnten dir die Teanrigen; Sie ruhn gebengt an dem verwalsten Herde Und hören uns.

Elpenor.

Ich ehre fie und brächte gern Der Dantbarteit bereite Gaben.

antiope.

Ein Jammer, bringt burd ber unferblichen Bobitbatia Befen, Benn ihres lang bemahrten Berbes Lette Gint verlifcht. Bon teinem neuen Geschlechte leuchtet Rrifd genabrte Rlamme burch's Saus. Bergebens fachen fie ben glimmenben Reft Mit himmlifdem Dbem von Renem empor. Die Afche gerftiebt in Luft, Die Roble verfinit. Theilnehmend an ber Irbifden Somergen Bliden fie bid Mit halbgefestten Sauptern an, Und widerftreben nicht, migbilligend, Wenn ich dir gurufe: Sier am friedlichen, unblutigen Altar Belobe, ichmore Rache!

Elpenor.

Bier bin ich! Bas bu forberft, leift' ich gern.

Untiope.

Rafilos fireicht die Race bin und wieder, Sie gerftreuet ihr Gefolge

Un die Enden ber bewohnten Erbe Ueber ber Berbrecher ichmeres Saupt. Much in Buften treibt fie fich, ju fuchen, Db nicht ba und bort in letten Soblen Ein Berruchter fich verberge, . Comeift fie bin und ber und fowebt voraber. Ch' fie trifft. Leife finten Schauer von ihr nieber, Und ber Bofe wechfelt angstlich Aus Palasten in die Tempel, Ans den Tempeln unter freven Simmel, Bie ein Kranter bang fein Lager wechfelt. Suger Morgenlufte Rinberftammeln In den 3weigen icheint ibm brobend; Dft in immeren Wolfen Sentt fie nabe fich auf's haupt ibm, folagt nicht, Benbet ibren Ruden Dft dem mobinemuffren, icouchternen Berbrecher. Ungewiß im Rluge tehrt fie wieder Und begegnet feinen farren Bliden, Bor bem herrichen ihres großen Mit Biebet fich , von bofem Krampfe angen In der Bruft bas feige Berg gufammen, Und bas marme Blut tehrt aus den Gliebern Rach bem Bufen, bowt in Gis gerinnend. So begegne bu, wenn Rinft bie Gotter Mich erboren, Mit bem icarfen Finger bir ibn zeigen, ginfter beine Stirn gefaltet, jenem grevler. Babl' ihm langfam meiner Jahre Schmergen

Auf den fahlen Scheitel.

Das Erbarmen, die Verschonung .
Und das Mitgefühl der Menschenqualen,
Guter Könige Begleiterinnen,
Mögen weit zurücketretend
Sich verbergen,
Das du ihre hand auch wollend
Nicht ergreifen könnest.
Kasse den geweihten Stein und schwöre,
Aller meiner Bunsche Umsang zu erfüllen!

Elpenor.

Gern! 3d fdwore!

Untiope.

Doch nicht er allein fen gum Berberben Dir empfohlen; auch die Seinen, Die um ihn und nach ihm feines Erbengludes Rraft befest'gen, Bebre bu ju Schatten auf. Bar' er lang in's Grab gestiegen; Rubre bu bie Entel und die Rinder Bu bem aufgeworfnen burft'gen Sugel, Biefe bort ibr Blut aus, Dag es fliegend feinen Beift umwittre, Er im Duntlen dran fich labe, Bis bie Schaar unwillig Abgeschiedner Ibn im Sturme wedt. Graufen tomm' auf Erben uber Alle,j. Die fich im Berborgnen ficher bunten, Seimliche Berrather! Reiner blide mehr aus Angft und Gorgen Rad bem Friedensbach ber ftillen Bofnung, Reiner (daue mehr zur Grabespforte Hoffend, die sich einmal willig Jedem aufthut und damn unbeweglich, Strenger als gegossnes Erz und Riegel, Frend' und Schmerzen ewig von ihm scheibet. Benn er seine Kinder sterbend segnet, Starr' ihm in der hand das lette Leben, Und er schaudre, die beweglichen Loden Der geliebten häupter zu berühren. Bep dem kalten, sesten, beil'gen Stein, Berühr' ihn, schwore,

#### Elpenor.

Frep war noch mein herz von Rach' und Grimme; Denn mir ist tein Unrecht widersahren.
Wenn wir uns im Spiele leicht entzwepten, Folgte leichter Friede noch vor Abend.
Du entzündest mich mit einem Fener,
Das ich nie empfunden; meinem Busen
hast du einen schweren Schaft vertraut,
hast zu einer hohen heldenwurde
Mich erhoben, daß ich nun gewisser
Mit bewusstem Schritt in's Leben eile.
Ja, den ersten schriften Grimm des herzens
Mit dem ersten treusten Schwur der Lippe,
Schwor' ich dir an dieser heil'gen Stätte

#### Untiope.

Lag mich mit diefem herzenstuß, mein Eigenfter, Dir aller Bunfche Siegel auf Die Stirne bruden.

Und nun tret' ich vor die hohe Pforte Bu ber heil'gen Quelle, Die aus dem geheimen Felfen (prubelnd Meiner Mauern alten Zuß beuebet, Und nach wenig Augenbliden teht' ich wieder.

# Fünfter Auftritt.

## Elpenor.

3ch bin begierig zu sehen was sie vorhat.
In sich gekehrt beibt sie vor'm hellen Strahl Des Wassers stehn und scheint zu sinnen.
Sorgsältig wäscht sie nun die Hande, dann die Arme, Besprengt die Stirn, den Busen.
Sie schaut gen himmel, Empfängt mit hohler hand das frische Naß und gießt es seperlich zur Erde, drepmal.
Belch eine Weihung mag sie da begehn?
Sie richtet ihren Tritt der Schwelle zu. Sie kommt.

Sechster Auftritt. Antiope, Elpenor.

Untiope.

Las mid mit frobem freud'gem Muthe bir, Noch einmal banken. Elpenor. Und wofar?

Antiope.

Daß bu bes Lebens Laft von mir genommen.

Elpenor.

3d dir?

antiope.

Der Saf ift eine laft'ge Burbe. Er fentt bas Berg tief in die Bruft binab, Und legt fich wie ein Grabftein fower auf alle grenden. Richt im Glend allein ift froblicher Liebe Reiner willtommner Strabl bie einzige Eroftung. Sallt er in Bolfen fich ein, Mo! bann leuchtet bes Gludes. Der Freude flatternd Gemand Nicht mit erquidenben Farben. Bie in die Sande ber Gotter Sab' ich in beine meinen Schmerz gelegt, Und fteb', wie vom Gebete, rubig auf. Beggemafden hab' ich von mir Der Rachegottinnen - Kledenbinterlaffende' Berübrung. Beithin führt fie Allreinigend nun die Belle, Und ein ftiller Reim friedlicher Soffnung Bebt, wie durch aufgeloderte Erbe, fich empor Und blidt beideiben nach bem grunfarbenden Lichte.

Elpenor.

Bertraue mir! On darfft mir nichts verhehlen. Goethe's Berte. VII. Bb.

Antiope.

Db er noch manbelt unter den Lebenbigen, Den ich als abgefchieden lang betraure?

Elpenor.

Drepfac willtommen, wenn er uns erfchiene.

anttope.

Sag an, gesteh'! Kannst du versprechen, Lebt er und zeigt er kommend fein Antlit, Gibst du die Hallte gern, die ihm gebahrt, zurüd?

Elpenor.

Bon Allem gern,

Mntiope.

Much hat bein. Bater mir's geschworen.

Elpenor.

Und ich verfprech' es, fcmbir's zu beinen Geweihten beil'gen Sanben.

Untiope.

Und ich empfange Får den Entfernten dein Berfprechen, deinen Schwyr. Elpenor.

Doch zeige mir nun an, wie foll ich ihn erfennen? Antiope.

Wie ihn die Gotter fahren werben, Welch Zeugniß sie ihm geben, weiß ich nicht. Doch merke dir: in jener Stunde, Als ihn die Rauber mir entrissen, hing un seinem Hals ein goldnes Kettchen, Drepfach sichn gewunden, Und an der Kette hing ein Bild ber Sonne Wohlgegezhen.

Elpenor.

3d vermabre bas Gebachtnif.

Untiope.

Ein andres Beiden noch tann ich bir geben, Das ichwerer nachzuahmen, der Verwandtichaft Sang unumftößlich Beugniß.

Clpenor.

Sage mir's vernehmlich.

Autippe...

Am Raden trägt er einen braunen Fleden, ...

Bon eurem Abnberrn pflangte fich bieß Dabl ....

Auf bepbe Enfel fort,

In bepben Batern unfichtbat verborgen.

Der angebornen Engend ficres Beiden.

C. Cinange. M. Gall nog bei R.

Es foll fich teiner unterfcieben, mich beträgennada :: ?

Untiope.

Schöner als das Ziel der Nache Sep dir dieser Blick in alle Fernen Deines Wandels. Lebe, lebe wohl! Ich wiederhole hundertmal, Was ungern ich zum lettenmale sage, Und doch muß ich dich lassen, theures Kind! Die stille hohe Betrachtung Deines kunstigen Geschicks Schwebt, wie eine Gottheit, Zwischen Freud' und Schwerzen. Riemand tritt auf biefe Belt, Dem nicht von bepben mancherley bereitet mare, Und ben Großen mit großem Mage: Doch überwiegt bas Leben Alles, Benn bie Liebe in feiner Schale liegt. So lang' ich weiß bu manbelft auf ber Erbe, Dein Auge icaut ber Conne theures Licht Und beine Stimme fcallt bem Rreunde gu, Bift bu mir gleich entfernt; fo feblt mir nichts gum Glad. Bleib' mir, bag ich, ju tileinen lieben Schatten einft Befellt, mich beiner lang' erwartenb freue, And geben bir bie Gotter Jemand Bu lieben, fo wie ich bich liebe! Romm! Biele Borte frommen nicht ben Scheibenben. Lag und ber Butunft Somergen tunftig leiben, Und froblich fep bir eines neuen Lebens Eaa. Die Boten, Die ber Ronig fendet, fdumen nicht: Sie naben balb, und ibn erwart' ich auch. Romm! Lag und gebn , We"ju empfangen, Den Gabeniund bem Sinn gleich, Die fie bringen.

# Zwenter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Polpmetis.

Aus einer Stadt voll sehnlicher Erwartung 👸 Romm' ich, ber Diener eines Gludlichen, Nicht gludlich. Es fenbet mich mein herr mit viel Gefchenfen An feinen Sohn voraus, Und folgt in wenig Stunden meinem Schritt. Bald merd ich eines froben Anaben Angeficht Erbliden, boch jur allgemeinen greube Berftellt nur meine Stimm' erheben, Gebeimnigvolle Schmerzen Mit froben Bugen übertleiben. Denn bier, bier ftodt von altem Sochverrath Ein ungeheilt Gefdmur, Das fich vom blub'nden Leben, Bon jeder Kraft in meinem Bufen nibrt. Ein Ronig follte feiner tubnen Thaten Mitichuldig Niemand machen. Bas er, um Rron' und Reich fich ju geminnen And ju befeffigen, thut,

Bas fic um Rron' und Reich ju thun wohl glemen mag. Aft in bem Bertzeug niebriger Berrath. Doch ja! ben lieben fie und haffen ben Betrather. Beb' ibm! In einen Zaumel treibt nus ibre Gunft, Und wir gewöhnen und leicht ju vergeffen, Bas mir ber eignen Burbe fonibig finb. Die Gnade icheinet ein fo bober Preis, Das wir ben Werth von unfrem Selbft Bur Begengabe piel ju wenig achten. Bir fablen uns Gefellen einer That, Die unfrer Geele fremb mar; Bir banten und Gefellen und find Ruechte, Bon unfrem Ruden fdwingt er fic aufs Rof Und raid binmeg ift ber Reiter Su feinem Siel," Ch' wir bas forgenvolle Angeficht Bom Boden beben. Dad meinen Lippen bringt bas foredliche Gebeimuis. Entbed' ich es, bin ich ein boppelter Berrather; Entbed' ich's nicht, fo fiegt ber fcanblice Berrath. Befellinn meines gangen Lebens, Berichwiegene Berftellung, Billft bu den fanften, den gewalt'gen Finger 3m Mugenblide mir vom Munbe beben? Soll ein Gebeimnis, bas ich nun fe fange, Bie Philoctet ben alten Schaben, "!! Als einen fcmerzbeldbnen Reind etnabte, Soll es ein Krembling meinem herzen werben? Und wie ein anderes gleichguttig's Bott

In Luft gerfließen ?

Du bift mir fower und lieb, du fowarzes Bewuftfepn, Du ftdrift mich qualend; Doch deine Reifezeit erscheinet bald. Noch zweift' ich, und wie bang ift da der-Zweifel, Wenn unser Schickfal am Entschluß hangt! D gebt ein Zeichen mir, ihr Gotter! Lof't meinen Mund, verschließt ihn, wie ihr wollt!

# 3 wepter Auftritt.

Elpenor. Polymetis.

## Elpenor.

Willfommen, Polymetis, der dn von Alters her Durch Freundlichteit und guten Willen schon Genug befannt bift, hochwillfommen heute! D sage mir, was bringst du? Kommt es bath? Bo sind die Deinen? wo des Konigs Diener? Darfit du antonden, was mix dieser Lag bereitate.

#### Polpmetis.

Mein theurer Pring!
Wiel Du erkenust ben alten Freund sogleich!
Und ich nach eines kurzen Jades Entfernung
Muß fragen, ist er's ist er's wirklich?
Das Alter stock, wie ein bejahrter Baum,
Und wenn er nicht verdorrte scheint er berfelben
Mus beiner lieblichen Gestalt, du süßer Angbe,
Entwicklit jeder Frühling naus Reize.
Man möchte dich steil halten wie du bist.

Und immer, was bu werden follft, genießen. Die Boten tommen bald, die du mit Recht erwarteft; Sie bringen bir Gefchente beines Baters, Und die find beiner und des Tages werth.

#### Elpenor.

Berzeib' der Ungedult! Schon viele Racte Kann ich nicht schlafen. Manchen Morgen schon Lauf' ich den Fels hervor und seh' mich um, Und schaue nach der Ebene; Als wollt' ich sie Kommenden, erbliden, Und weiß sie kommen nicht. Jest, da sie nach sind, halt' ich es nicht aus, Und komme, ihnen zu begegnen. Horst du der Rosse Stampsen? Hörst du ein Geschtep? Dolpmetis.

Roch nicht, mein Pring; ich ließ fie weit gurud.

· Elpenor.

Sag', ift's ein foones Pferb, das beut mich tragen foll? Dolymetis.

Ein Sofimmel, lebhaft, fromm und glangend wie bas Licht.
Elpenor.

Ein Schimmel, fagft bu mir! Soll ich mich bir vertraun? Soll ich's geftehu? Ein Rappe war' mir lieber,

Polymetis.

Du tanuft fie haben, wie buifte begehrft.

Elpenor.

Ein Pferb von duntlet gurbe greift viel feuriger Den Boden an. Denn foll es je mir werth fepn, Muß es mit Noth nur hinter andern Gehalten werden, teinen Pormann leiben,

Muß feben, tlettern, vor raufchenden gabnen, Bor gefällten Speeren fich nicht icheuen, Und der Erompete raich entgegen wiehern.

Polometis.

Ind fehe wohl, mein Pring, ich hatte Recht Und kannte dich genau. Unschlüssig was dein Bater, was er senden soute. Sep nicht besorgt, o herr, so sagt' ich ihm, Der Feverkleiber und des Schmudes ist genus; Nur Wassen send' ihm viel und alte Schwerter. Kann er sie jest nicht führen, So wird die hossnung ihm die Seele heben, Und künst'ge Kraft ihm in der jungen Faust Borahnend zuden.

#### Elpenor.

D fcones Gind! D lang' erwarteter, D Freudentag! Und du, mein alter Freund, Wie dant' ich dir, wie foll ich dir's vergelten, Das du fur mich, nach meinem Bunfch, geforgt!

Polymetis.

Mir wohlzuthun und Bielen, liegt in beiner Sand.

Elpenor.

Sag', ifi's gewiß? Das alles foll ich haben ?. Und bringen fie das alles?

Polymetis. Jal und mehrl

Elvenor.

Und mehr?

Polometis.

Und Bieles, mehnt.

Sie bringen dir, was Gold nicht taufen fann, Und was das ftarifte Schwert dir nicht erwirbt, Bas Niemand gern entbehrt, an deffen Schatten Der Stolze, der Tyrann fich weiben mag.

Elpenor.

D nenne mir ben Schat und las mich nicht Bor biefem Rathfel ftuben.

Dolpmetis.

Die edlen Junglinge,

Die Anaben, die dir hent entgegen gehen, Sie tragen in der Bruft ein dir ergebnes herz, Boll hoffnung und voll Zutrann, Und ihre frohlichen Gesichter find Ein Borbild vieler Lansende, Die dich erwarten.

Elpenor.

Drangt fic bas Bolt fcon auf ben Strafen frab?

Polymetis.

Ein Zeglicher vergist der Roth, der Arbeit, Und der Bequemfte rafft sich auf. Sein dringendes Bedürfniß ist nur dich zu sehn, Und harrend fühlt ein Jeder Bum zweptenmal die Freude bes Lages, Der dich gebar.

Elpenor.

Wie frohlich mill ich Frohlichen begegnen! Nolume Els.

D daß ihr Blid dir tief die Seele durchbringe !! Denn folch' ein Bild Begegnet Keinem, felbft bem Monig nicht, ... Bas gern ber Greis von guter alter Zeit erzählt, Bas von der Zufunft fic der Jungling traumt, Anupft hoffnung in den schonften Arang gusammen Und halt verspreckend ihn ob ienem Ziel, Das beinen Tagen aufgesteckt ift.

Elpenor.

Bie meinen Bater follen fie mich lieben Und ehren.

#### Polymetis.

Gern versprechen sie bir mehr. Ein alter König brangt bie Hoffnungen ber Menschen In ihre herzen tief zurud, Und fesselt bort sie ein. Der Anblick aber eines neuen Fürsten Befrept die langgebundnen Bunsche. Im Laumel dringen sie hervor, Genießen übermäßig, thöricht oder flug, Des schwer entbehrten Athems.

Elpenor.

3d will ben Bater bitten, bag er Bein und Brot, Und von den herden, was er leicht entbehrt, Dem Bolt vertheilt.

Polymetis.

Er wird es gern. Den Tag, Den nns die Götter einmal nur im Leben Gewähren tounen, fepre Jeder hoch. Wie felten öffnet sich der Menschen herz zusamment Ein Jeder hit für sich beforgt. Unsinn und Buth Durchstammt ein Volk weit eh'r als Lieb' und Freude. Du wirst die Bater sehn, die hande

Auf ihrer Sohne haupt gelegt,
Mit Eifer beuten: Sieh, dort fommt er!
Der bohe blickt den Niedern an, wie Seinesgleichen.
Zu seinem herrn erhebt der Knecht Ein offnes frohes Aug', und der Beleidigte
Begegnet sanft des Widersachers Blick,
Und lad't ihn ein zur milden Neue,
Zum offnen, weichen Mitgenuß des Slücks.
So mischt der Freud' unschuld'ge Kinderhand
Die will'gen herzen, schafft ein Fest,
Ein ungeränsteltes, den goldnen Lagen gleich,
Da noch Staturn der jungen Erde
Gelind als ein geliebter Vater vorstand.

Elpenor.

Wie viel Gespielen hat man mir bestimmt? hier hatt' ich brep, wir waren gute Freunde, Oft uneins und bald wieder eins.
Wenn ich erst eine Menge haben werde,
Dann wollen wir in Freund und Feind uns theilen,
Und Pachen, Lager, Ueberfall und Schlachten
'Recht ernstlich spielen. Rennst du sie?
Sind's will'ge, gute Anaben?

Polymetis.

On hattest follen bas Gebrange febn, Bie Zeber feinen Sohn, und wie die Junglinge Sich felbst mit Eifer boten! Bon den Ebelften, Den Besten find die Zwolfe zugewählt, Die immer bienftlich beiner warten sollen.

Elpenor.

Doch tann ich wohl noch mehr jum Spiele forbern?

Polpmetis.

Du haft fie Alle gleich auf einen Wint.

Elpenor.

Ich will fie fondern, und die Beften follen Auf meiner Seite fenn.
Ich will fie fuhren ungebahnte Wege;
Sie werden kletternd fonell den fichern Feind
In feiner Kelfenburg ju Grunde richten.

Dolpmetis.

Mit diesem Geiste wirst du, theurer Pring,
Jum Jugendspiel die Anaben, bald das ganze Bolk
Zum ernsten Spiele führen.
Ein Jeder fühlt sich binter dir,
Ein Jeder fühlt sich binter dir,
Ein Jeder von dir nachgezogen.
Det Jüngling hält die rasche Glut zurück
Und warret auf dein Auge,
Bohin es Leben oder Tod gebietet.
Gern irrt auch der ersahrne Mann mit dir
Und selbst der Greis entsagt der schwererwordnen Beisheit
Und sehrt noch einmal in das Leben
Ju die theilnehmend rasch zurück.
Ja, dieses grave Haupt wirst du an deiner Seite
Dem Sturm entgegnen-sehn, und diese Brust
Bergießt ihr lehtes Blut, vielleicht, weil du dich irrtest.

#### Elpenor.

Wie meinst bu? O es foll euch nicht gerenen. Ich will gewiß ber Erste senn wo's Roth hat, Und euer Aller Zutraun muß mir werden.

Dolpmetis.

Das fibften reichlich fcon bie Gotter Soene's Merte, VII. Bb.

Dem Bolle für ben jumen garften ein. Es ift ihm leicht und fower, es ju erhalten.

Elpenor.

Es foll mir Reiner es entziehen; Wer brav ist, soll es mit mir sepn.

Polometis.

Du wirst nicht Glackliche allein beherrichen. In stillen Winfeln liegt der Deuc des Clends, Der Schmerzen, auf so vielen Menschen; Berworfen scheinen fie, weil sie das Glack verwarf. Doch folgen sie dem Mutbigen auf seinen Wegen Unsichtbar nach und ihre Bitte dringt Bis zu der Gotter Ohr. Seheimnisvolle Salfe Kommt von dem Schwachen oft dem Stätteren zu gute.

Elpenor.

Ich bor', ich bor' den Freudenruf Und der Trompete Klang vom Thal berauf. O laß mich schnell Ich will den stellen Pfad Hinab den Kommenden entgegen; Du folge, lieber Freund, den großen Weg, Und willst du, bleibe hier!

## Dritter Auftritt.

Polymetis.

Wie Someichelen dem Anaben schon so lieblich klingt! Und doch unschuldig ist der Hoffnung Schmeichelen. Wenn wir dereinst zu dem, was wir mißbilligen, Dich loben muffen, härter fühlen wir's.

Der preise gludlich fich, ber von Den Gottern biefer Belt entfernt lebt. Berehr' und farcht' er ibn und bante ftill, Benn ibre Sand gelind bas Bolt regiert. Ihr Schmerg berührt ibn taum und ibre greube Rann er unmäßig theilen. D web mir! boppelt web mir beute! Du schoner muntrer Anabe, follft bu leben? Coll ich bas Ungeheur, bas bich gerreißen fann, In feinen Rluften angeschloffen balten? Die Roniginn foll erfahren, Beld fdmarge Chat bein Bater gegen fie verübt? Willst du mir's lobnen, wenn ich schweige? Bird eine Treue, bie nicht raufcht, empfunden? Bas bab' ich Alter noch von bir ju hoffen? 3d werbe bir gur Laft fenn. Du wirft vorübergebend mit einem Sanbebrud Dich fehr befriedigt halten. Bom Strome Gleichgefinnter wirft bu fortgeriffen, Indes bein Bater uns mit fdwerem Bepter beberricht. Rein! foll mir je noch eine Sonne icheinen, So muß ein ungeheurer 3mift bas Saus gerratten, Und wann die Roth mit taufend Armen eingreift, Dann wird man wieder unfern Werth, Bie in den erften, ben verworrnen Beiten, fublen; Dann wird man uns , wie ein veraltet Somert, Bom Pfeiler eifrig nehmen, Den Roft von feiner Rlinge tilgen. hervor aus euren Gruften, Ihr alten Larven verborgner ichwarzer Thaten.

Bo ihr gefangen lebt! Die ichwere Sould erftirbt nict!

Auf! Umgebt mit dumpfem Rebel Den Ehron, der über Grabern aufgebaut ift, Daß Entfeben, wie ein Donnerschlag, Durch alle Bufen fahre! Freude vermandelt in Anirschen! Und vor den ausgestreckten Armen Scheitze die Hoffnung!



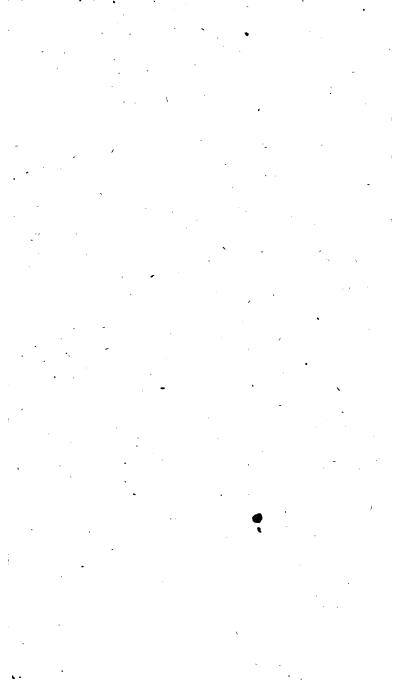





